

4º Ft. sing. 128 b

Dh Julti Google

<36608211260011

<36608211260011

Bayer Staatsbibliothek

## IDEEN

ZU EINER

#### GEOGRAPHIE DER PFLANZEN

NEBST

# EINEM NATURGEMÄLDE DER TROPENLÄNDER,

Auf Beobachtungen und Messungen gegründet, welche vom 10ten Grade nördlicher bis zum 10ten Grade südlicher Breite, in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802 und 1803 angestellt worden sind,

VON

#### AL. VON HUMBOLDT UND A. BONPLAND.

BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN VON DEM ERSTERN.

MIT EINER KUPFERTAFEL.

TÜBINGEN, BEY F. G. COTTA.

PARIS, BEY F. SCHOELL (NUE DES MAÇONS-SORBONNE, N.º 19).

1807.

1010-11564

## VORREDE.

NACH einer fünfjährigen Abwesenheit von Europa, nach einem Aufenthalte in Ländern, von welchen viele nie von Naturkundigen besucht worden sind, hätte ich vielleicht eilen dürfen, eine kurze Schilderung meiner Reise bekannt zu machen. Ich hätte mir sogar schmeicheln können, daß diese Eile den Wünschen des Publikums gemäß gewesen wäre, von dem ein großer Theil einen so aufmunternden Antheil an meiner persönlichen Erhaltung und dem Fortgange meiner Unternehmungen geäußert hat. Aber ich habe geglaubt, daß es nützlicher für die Wissenschaften sey, ehe ich von mir selbst und den Hindernissen spreche, welche ich in jenen entfernten Weltgegenden zu überwinden hatte, die Hauptresultate der von mir beobachteten Erscheinungen in ein allgemeines Bild zusammenzufassen. Dieses Naturgemälde ist das Werk, welches ich gegenwärtig den Physikern vorzulegen wage, und dessen einzelne Theile in meinen nächstfolgenden Arbeiten näher entwickelt werden sollen.

Ich stelle in diesem Naturgemälde alle Erscheinungen zusammen, welche die Obersläche unsers Planeten und der Lustkreis darbietet, der jenen einhüllt. Naturkundige, welche den dermaligen Zustand unsers empirischen Wissens, besonders den der Meteorologie kennen, werden sich nicht wundern, so viele Gegenstände in so wenigen Bogen behandelt zu sehen. Hätte ich längere Zeit auf ihre Bearbeitung verwenden können, so würde mein Werk nur noch kürzer geworden seyn: denn mein Naturgemälde sollte nur allgemeine Ansichten, sichere und durch Zahlen auszudrückende Thatsachen ausstellen.

Seit-meiner frühesten Jugend hatte ich Ideen zu einem solchen Werke gesammelt. Den ersten Entwurf zu einer Pflanzen-Geographie legte ich meinem Freunde Georg Forster, dessen Namen ich nie ohne das innigste Dankgefühl ausspreche, vor. Das Studium mehrerer Theile der physikalisch-mathematischen Wissenschaften, 'dem ich mich nachmals gewidmet, hat mir Gelegenheit verschafft, meine ersten Ideen zu erweitern. Vor allem aber verdanke ich die Materialien zu dieser Arbeit meiner Reise nach den Tropenländern. Im Angesichte der Objekte, die ich schildern sollte; von einer mächtigen, aber selbst durch ihren innern Streit wohlthätigen Natur umgeben: am Fusse des Chimborazo, habe ich den größern Theil dieser Blätter niedergeschrieben. Ich habe geglaubt, ihnen den Titel Ideen zu einer Geographie der Pslanzen lassen zu müssen. Jeder andere unbescheidnere Titel würde die Unvollkommenheit meines Versuchs aussallender und ihn selbst der Nachsicht des Publikums unwerther gemacht haben.

Dem Felde der empirischen Naturforschung getreu, dem mein bisheriges Leben gewidmet gewesen ist, habe ich auch in diesem Werke die mannichfaltigen Erscheinungen mehr neben einander aufgezählt, als, eindringend in die Natur der Dinge, sie in ihrem innern Zusammenwirken geschildert. Dieses Geständniss, welches den Standpunkt bezeichnet, von welchem ich beurtheilt zu werden hoffen darf, soll zugleich auch darauf hinweisen, daß es möglich seyn wird, einst ein Naturgemälde ganz anderer und gleichsam höherer Art naturphilosophisch darzustellen. Eine solche Möglichkeit nähmlich, an der ich vor meiner Rückkunst nach Europa fast selbst gezweifelt; eine solche Reduction aller Naturerscheinungen, aller Thätigkeit und Gebilde, auf den nie

beendigten Streit entgegengesetzter Grundkräfte der Materie, ist durch das kühne Unternehmen eines der tiefsinnigsten Männer unsers Jahrhunderts begründet worden. Nicht völlig unbekannt mit dem Geiste des Schellingischen Systems, bin ich weit von der Meynung entfernt, als könne das ächte naturphilosophische Studium den empirischen Untersuchungen schaden, und als sollten ewig Empiriker und Naturphilosophen als streitende Pole sich einander abstoßen. Wenige Physiker haben lauter als ich über das Unbefriedigende der bisherigen Theorien und ihrer Bildersprache geklagt; wenige haben so bestimmt ihren Unglauben an den specifiken Unterschied der sogenannten Grundstoffe geäußert. (Versuche über die gereitzte Muskel- und Nervenfaser, B. I, S. 376 und 422; B. II, S. 34, 40.) Wer kann daher auch frohern und innigern Antheil, als ich, an einem Systeme nehmen, das, die Atomistik

untergrabend, und von der auch von mir einst befolgten einseitigen Vorstellungsart, alle Differenz der Materie auf bloße Differenz der Raumerfüllung und Dichtigkeit zurückzuführen, entfernt, helles Licht über Organismus, Wärme, magnetische und elektrische, der bisherigen Naturkunde so unzugängliche, Erscheinungen zu verbreiten verheißt?

Das Naturgemälde, welches ich hier liefere, gründet sich auf Beobachtungen, die ich theils allein, theils mit Herrn Bonpland gemeinschaftlich angestellt habe. Durch die Bande inniger Freundschaft viele Jahre lang mit einander verbunden, die mannichfaltigen Beschwerden theilend, denen man in unkultivirten Ländern und unter dem Einflusse bösartiger Klimate ausgesetzt ist, haben wir beschlossen, daß alle Arbeiten, welche als Früchte unserer Expedition zu betrachten sind, unsere beyden Namen zugleich führen sollen.

Während der Redaction dieses Werks zu Paris, habe ich oft des Raths der vortrefflichen Männer bedurft, mit denen ich das Glück habe in genauen Verbindungen zu leben. Herr Laplace, dessen Name meiner Lobsprüche nicht bedarf, hat seit meiner Rückkunft aus Philadelphia die wärmste Theilnahme an der Ausarbeitung meiner unter den Tropen gesammelten Beobachtungen bezeugt. Aufklärend was ihn umgibt durch die Fülle seiner Kenntnisse und die Kraft seines Genies, ist sein Umgang von eben so belebendem wohlthätigem Einflusse für mich geworden, als für alle junge Männer, denen er gern seine wenige Muße aufopfert.

Die Pflichten der Freundschaft fordern mich auf, nicht minder dankbar Herrn Biot, Mitglied der ersten Klasse des National-Instituts, zu nennen. Der Scharfsinn des Physikers ist so glücklich in ihm mit der Stärke des Mathematikers vereinigt, daß auch er mir bey der Bearbeitung meiner Reisebeobachtungen sehr nützlich geworden ist. Er selbst hat die Tafeln für die Horizontal-Refraction und die Lichtschwächung berechnet.

Mehrere Thatsachen über die Wanderungen der Fruchtbäume, habe ich aus Herrn Sickler's vortresslicher Schrist entlehnt. Herr Decandolle und Herr Ramond haben mir interessante Beobachtungen über den Stand der Gewächse in den Schweizerund Pyrenäischen Gebirgen mitgetheilt. Andere verdanke ich den klassischen Schristen meines vieljährigen Freundes und Lehrers Willdenow. Es schien nicht unwichtig, einen Rückblick auf die gemäßigte Zone zu wersen, und die Vertheilung europäischer Pslanzen mit der der südamerikanischen zu vergleichen.

Herr Delambre hat mein Tableau der Berghöhen mit mehreren, nie bekannt gemachten eigenen Messungen vermehrt. Ein Theil der meinigen ist nach der neuen Laplace'schen Barometerformel durch Herrn Prony berechnet worden. Eben derselbe hat mit der gefälligsten Bereitwilligkeit die Berechnung von mehr als vier hundert Messungen übernommen.

Ich beschäftige mich gegenwärtig mit der Bearbeitung des Bandes, welcher meine astronomischen Beobachtungen enthalten soll. Ein Theil derselben ist bereits dem Längen-Büreau in Paris zur Prüfung vorgelegt worden. Es würde voreilig seyn, vor der Vollendung dieses astronomischen Bandes, die geographischen Karten, welche ich gezeichnet, oder die Reisebeschreibung selbst herauszugeben, da Lage und Höhe eines Orts fast auf alle physikalische und moralische Erscheinungen einen nähern oder entserntern Einflus haben. Ich darf mir schmeicheln, das besonders die Längen-Bestimmungen, zu denen ich während der mühseligen Schiffahrt auf dem Orinoco,

dem Cassiquiare und dem Rio Negro Gelegenheit gehabt habe, denjenigen interessant seyn werden, welche den mangelhaften Zustand der Geographie des Innern von Süd-Amerika kennen. Trotz der genauen Beschreibung, welche der Pater Caulin von dem Cassiquiare geliefert, haben neuere Geographen doch wieder die größten Zweifel über die Verbindungsart des Orinoco mit dem Amazonenflusse geäußert. Da ich selbst in diesen Gegenden mit astronomischen Werkzeugen gearbeitet habe, so erwartete ich freylich nicht, daß man mich mit Bitterkeit tadeln würde, wenn ich den Lauf der Berge und Flüsse nicht immer in der Natur so finde, als sie die Karte von La Cruz angibt : aber es ist das gewöhnliche Schicksal der Reisenden, da zu misfallen, wo sie hergebrachten Meinungen widersprechen. Nach vollendeter Her-

<sup>&#</sup>x27; Géographie moderne de Pinkerton, traduite par Walkenaer, T. VI, p. 174-177

ausgabe meiner astronomischen Beobachtungen, wie der der barometrischen und geodesischen Messungen, werden meine übrigen Arbeiten schnell hinter einander dem Publikum vorgelegt werden können: denn erst nach der Bearbeitung aller jetzt vorräthigen Materialien, werde ich mich mit der neuen Expedition beschäftigen, deren Plan ich entworfen, und von der ich hoffe, daß sie große Aufklärung über die wichtigsten magnetischen und meteorologischen Erscheinungen verbreiten soll.

Ich kann die ersten Resultate meiner Reise nach den Tropenländern nicht bekannt machen, ohne diese Gelegenheit zu benutzen, der spanischen Regierung, welche fünf Jahre lang mein Unternehmen eines so besondern Schutzes gewürdigt hat, den Tribut meines tiefen und ehrerbietigen Dankes darzubringen. Mit einer Freyheit arbeitend, die vorher nie einem Fremden oder einem

Privat-Manne zu Theil geworden ist, unter einer edeln Nation, die im Drange der Begebenheiten ihre Eigenthümlichkeit erhalten hat, habe ich in jenen fernen Weltgegenden fast kein anderes Hinderniß gekannt, als das was die Natur den Menschen entgegensetzt. So wird das Andenken an meinen Aufenthalt in dem neuen Kontinente stets mit dem lebhaftesten Dankgefühle für die liebevolle Behandlung begleitet seyn, welche ich, in den spanischen Colonien beyder Hemisphären, wie in dem nordamerikanischen Freystaate, von allen Klassen der Einwohner erfahren habe.

Rom, im Julius 1805.

AL. VON HUMBOLDT.

### IDEEN

ZU EINER

#### GEOGRAPHIE DER PFLANZEN.

Die Untersuchungen der Naturforscher sind gewöhnlich nur auf Gegenstände beschränkt, welche einen sehr geringen Theil der Pflanzenkunde umfassen. Sie beschäftigen sich fast allein mit Aufsuchung neuer Arten, mit Beschreibung der äußern Form derselben, und mit den Kennzeichen, nach deren Ähnlichkeit sie in Klassen oder Familien vereinigt werden.

Dieses physiognomische Studium der organischen Geschöpfe ist unstreitig das wichtigste Fundament aller Naturbeschreibung. Ohne dasselbe können selbst diejenigen Theile der Botanik, welche auf das Wohl der menschlichen Gesellschaft einen mehr unmittelbaren Einfluß zu haben scheinen, wie die Lehre von den Heilkräften der Pflanzen, von ihrer Kultur und ihrem technischen Gebrauche, keine bedeutenden Fortschritte machen. So wünschenswerth es deuranch aber auch ist, daß viele Botaniker sich ausschließlich diesem weitumfassenden Studium widmen mögen; so sehr auch die natürliche Verkettung der Formen einer philosophischen Behandlung fähig ist; so ist es dennoch nicht

minder wichtig die Geographie der Pflanzen zu bearbeiten, eine Disciplin, von welcher kaum uur der Name existirt, und welche die interessantesten Materialien zur Geschichte unsers Planeten enthält.

Sie betrachtet die Gewächse nach dem Verhältnisse ihrer Vertheilung in den verschiedenen Klimaten. Fast grenzenlos, wie der Gegenstand den sie behandelt, enthüllt sie unseren Augen die unermefsliche Pflanzendecke, welche, bald dänner, bald dichter gewebt, die allbelebende Natur über den nackten Erdkörper ausgebreitet hat. Sie verfolgt die Vegetation von den luftdünnen Höhen der ewigen Gletscher bis in die Tiefe des Meeres, oder in das Innere des Gesteins, wo in unterirdischen Höhlen Kryptogamen wohnen, die noch so unbekannt als die Gewürme sind, welche sie nähren.

Der obere Rand dieser Pflanzendecke liegt, wie der des ewigen Schnees, höher oder tiefer, nach dem Breitengrade der Orte oder nach der Schiefe der Wärmenden Sonnenstrahlen. Aber die untere Grenze der Vegetation, bleiht uns völlig unbekannt: denn genaue Beobachtungen, welche man über die unterirdischen Gewächse beyder Hemisphären angestellt hat, lehren, daß das Innere der Erde überall belebt ist, wo organische Keime Raum zur Entwickelung und eine sauerstoff haltige Flüssigkeit zur Ernährung gefunden haben. Jene schroffen beeisten Klippen, die hoch über der Wolkenschichte hervorragen, sind mit Laubmoosen und Flechenarten bewachsen. Ihnen ähnliche Kryptogauen breiten, bald buntgefärbt, bald von blendender Weisse, ihr weiches

faseriges Gewebe über die Stalaktiten-Wände unterirdischer Grotten und über das feuchte Holz der Bergwerke aus. So nähern sich gleichsam die äufsersten Grenzen der Vegetation, und bringen Formen hervor, deren einfacher Bau von den Physiologen noch wenig erforscht ist.

Aber die Pflanzen-Geographie ordnet die Gewächse nieht bloß nach Verschiedenheit der Klimate und Berghöhen, in welchen sie sich finden; sie betrachtet dieselben nicht bloß nach den wechselnden Graden des Luftdruckes, der Temperatur, der Feuchtigkeit und elektrischen Tension, unter welchen sie sich entwickeln: sie unterscheidet unter den zahllosen Gewächsen des Erdkörpers, wie unter den Thieren, zwey Klassen', die in ihrem Verhältnisse gegen einander (und so zu sagen in ihrer Lebensweise) weit von einander abstehen.

Einige wachsen einzeln und zerstreut. So in der gemässigten Zone, in Europa, Solanum dulcamara, Lyclmis dioica, Polygonum bistorta, Anthericum liliago, Cratægus aria, Weissia paludosa, Polytrichum piliferum, Fucus saccharinus, Clavaria pistillaris, und Agaricus procerus: so unter den Wendekreisen, im neuen Kontinent, Theophrasta americana, Lysianthus longifolius, Hevea, die meisten Cinchona-Arten, Vallea stipularis, Anacardium caracoli, Quassia simaruba, Spondias mombin, Manettia reclinata, und Gentiana aphylla.

Andere Gewächse, gesellig vereinigt, gleich Ameisen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich habe auf diesen Unterschied und auf andere Verh
ältnisse der Pflanzen-Geographie schon in meiner Flora Fribergensis (1795) aufmerksam gemacht.

Bienen, bedecken ganze Erdstrecken, von denen sie alle von ihnen verschiedene Pflanzen ausschließen. Zu diesen gehört das Heidekraut (Erica vulgaris), die Erdbeeren (Fragria vesca), Vaccinium myrtillus, Polygonum aviculare, Cyperus fuscus, Aira canescens, Pinus sylvestris, Sesuvium portulacastrum, Rhizophora mangle, Croton argenteum, Convolvulus brasiliensis, Brathys juniperina, Escallonia myrtilloides, Bromelia karatas, Sphagnum palustre, Polyrichum commune, Fucus natans, Sphæria digitata, Lichen hæmatomma, Cladonia paschalis, und Thelephora hirsuta.

Ob ich gleich unter diesen geselligen Pflanzen manche südamerikanische mit aufgezählt habe : so ist ihr Vorkommen in den Tropenländern doch im Ganzen seltener, als in der gemäßigten Zone, wo ihre Menge den Anblick der Vegetation einförmiger und defshalb unmalerischer macht. Von dem Ufer des Orinoco bis zu dem des Amazonen-Stroms und des Ucayale, in einer Ebene von mehr als drey hundert Meilen, ist das Land ein ununterbrochener dichter Wald. Hinderten nicht trennende Flüsse, so könnten Affen, die fast die ausschliefslichen Bewohner dieser Einöde sind, ohne die Erde zu berühren, von Zweige zu Zweige sich schwingend, aus der nördlichen Hemisphäre in die südliche übergehen. Aber diese unermefslichen Waldungen bieten dem Auge nicht das ermüdende Schauspiel der geselligen Pflanzen dar. Jeder Theil ist mit anderen Formen geschmückt. Hier stehen dichtgedrängt Psychotria, buchenblätterige Mimosen und immerblühende Melastoma : dort verschlingen die hohen Zweige Cäsalpinien, mit Vanille umränkte Feigenbäume, Lecythis-Arten, und die von gerinnbarer Milch<sup>1</sup> strotzenden Heveen. Kein Gewächs übt hier verdrängende Herrschaft über die anderen aus.

Ganz anders sind die Pflanzen in der Gegend der Tropenländer vertheilt, welche an Neu-Mexico und Louisiana grenzt. Zwischen dem siebzehnten und zwey und zwanzigsten Grade nördlicher Breite ist eine kalte, zwey tausend Meter (6000 Fuß) über den Meerspiegel erhabene Gebirgsebene (Anahuac nennen die Eingeborenen dieses Land), dicht mit Eichen und mit einer Tannen - Art bewachsen, welche sich dem Pinus strobus naht. Liquidambarbäume, Arbutus madronno, und andere gesellige Pflanzen bedecken in den anmuthigen Thälern von Xalapa den östlichen Abfall der mexicanischen Gebirgskette. Boden, Klima, Pflanzen, Formen, ja die ganze Ansicht des Landes, nehmen hier einen Charakter an, welcher der gemäßigten Zone anzugehören scheint, und den man innerhalb der Wendekreise, in gleicher Berghöhe, in Südamerika nirgends beobachtet. Die Ursache dieses sonderbaren Phänomens liegt wahrscheinlich größtentheils in der Gestalt des neuen Kontinents, der an Breite übermäßig zunehmend hoch gegen den Nordpol ansteigt; wodurch das Klima von Anahuac kälter wird, als es nach des Landes Lage und Höhe seyn sollte. Canadische Pflanzen sind so auf dem hohen Gebirgs-Rücken allmählich gegen Süden gewandert; und nahe am Wendekreise des

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kautschuk, durch Absorption des atmosphörischen Oxygens sich aus der Milch abscheidend.

Krebses sieht man jetzt die feuerspeyenden Berge von Mexico mit denselben Tannen bewachsen, welche den nördlichen Quellen des Gila und Missury eigen sind.

In Europa ist die große Katastrophe, welche durch plötzliches Anschwellen der Binnenwasser erst die Dardanellen und nachher die Säulen des Herkules durchbrochen und das breite Thal des Mittelmeers ausgehöhlt hat, dem Uebergang afrikanischer Pflanzen hinderlich gewesen. Nur die wenigen, welche man in Neapel, in Sicilien und in dem südlichen Frankreich findet, sind wahrscheinlich, wie die Affen von Gibraltar, vor diesem Durchbruche eingewandert. Die Kälte der pyrenäischen Gebirgspässe beweist, daß sie unmittelbar von Süden her, aus dem Berberen-Lande, und nicht durch Spanien von Südwesten her, gekommen sind. In den folgenden Jahrtausenden hat das länderscheidende. aber für Schiffahrt, gegenseitigen Verkehr und intellectuelle Kultur des Menschengeschlechts so wichtige Mittelmeer, diese Einwanderung unmöglich gemacht, und die südeuropäische Vegetation kontrastirt defshalb mit der von Nieder-Ägypten und den nordatlantischen Küsten. Nicht so ist die Pflanzenvertheilung zwischen Canada und der mexicanischen Landenge. Beyde Länder haben gleichsam ihre Gewächse gegen einander ausgetauscht, und die Hügel, welche das Thal von Tenochtitlan begrenzen, sind fast mit denselben Bäumen bedeckt, welche unter dem fünf und vierzigsten Breitengrade nördlich vom Kranichgebirge und dem Salzsee von Timpanogos, vegetiren. Wenn Künstler diesen mexicanischen Theil der Tropenregion besuchten, um in demselben den Charakter der Vegetation zu studiren, würden sie dort vergebens die Pracht und Gestaltverschiedenheit der Äquinoctial-Pflanzen suchen. Sie würden in dem Parallel der westindischen Inseln Wälder von Eichen, Tannen und zweyzeiligen Cypressen finden; Wälder, welche die ermüdende Einförmigkeit der geselligen Pflanzen von Canada, Nordasien und Europa, darbieten.

Es ware ein interessantes Unternehmen, auf botanischen Special-Karten die Länderstrecken anzudeuten, welche diese gesellige Verbindung von Gewächsen einerley Art auf dem Erdboden einnehmen. Sie würden sich in langen Zügen darstellen, die, Unfruchtbarkeit verbreitend, alle Kultur um sich her verdrängen, und bald als Heiden, bald als unermefsliche Grasfluren (Steppen, Savanen), bald als undurchdringliche Waldungen, dem Verkehre des Menschengeschlechts fast größere Hindernisse, als Berge und Meer, entgegenstellen. So beginnt das Heideland, diese Gruppirung der Erica vulgaris, Erica tetralix, des Lichen icmadophila und Lichen hæmatomma, von der Nordspitze von Jütland, und dehnt sich südlich, durch Holstein und Läneburg', bis über den zwey und fünfzigsten Breitengrad hinaus. Von da wendet es sich gegen Westen, und reicht, durch die Granitebenen von Münster und Breda, bis an die Küsten des englischen Oceans, Seit vielen Jahrhunderten herrschen diese Pflanzen in den nordischen Ländern. Die Industrie der Anwohner, gegen jene Alleinherrschaft ankämpfend, hat ihnen bisher

<sup>1</sup> Fast bis 52" 22".

nur wenig Raum abgewonnen. Aber diese neugefürchten Äcker, diese Eroberungen des Kunstfleißes, die allein wohlthätigen für die Menschheit, bilden Inseln von frischem Grün in der öden Heide. Sie erinnern an jene Oasen, welche den Keim des vegetabilischen Lebens mitten in den todten Sandwüsten Lybiens bewahren.

Ein Laubmoos, Sphagnum palustre, welches den Tropen und den gemäßigten Klimaten gleich eigen ist, bedeckte ehemals einen beträchtlichen Theil von Deutschland. Die häufigen Torfmoore in den baltischen und westdeutschen Ländern bezeugen, wie weit jene gesellige Pflanze dort einst verbreitet war : denn die neueren Moore verdanken zwey Sumpf-Kryptogamen, dem Sphagnum und Mnium serpillifolium, ihren Ursprung, während daß der Torf älterer Formation aus zusammengehäuften Meer-Ulven und kochsalzhaltigen Fucus-Arten entstanden ist, und daher oft auf einem Bette kleiner Seemuscheln ruht. Durch Ausrottung der Wälder haben ackerbauende Völker die Nässe des Klima vermindert. Die Sümpfe sind nach und nach abgetrocknet, und das Sphagnum, welches den Nomaden des alten Germaniens ganze Länderstrecken unbewohnbar machte, ist durch nutzbare Gewächse verdrängt worden.

Unerachtet das Phänomen der geselligen Pflanzen der gemäßigten Zone hauptsächlich und fast aussehließlich angehört : so liefern die Tropenländer doch auch einige Beyspiele davon. Den langen Rücken der Andeskette in einer Höhe von drey tausend Meter über dem Meere (fast 9300 Schuh), bedecken in einförmigen Zügen die gelbblü-

hende Schite (Brathys juniperina), Schitimani, (Brathys ovata), Jarava, eine Grasart, die dem Papporophorum verwandt ist, myrtillblättrige Escallonia, mehrere Arten strauchartiger Molinen, und die Tourrettia, deren nährendes Mark der Indianer oft aus Dürftigkeit den Bären streitig macht. In den brennend heißen Ebenen zwischen dem Chinchipe und dem Amazonenflusse wachsen gesellig silberblättriger Croton, Godoya, und die mit farbigen Bracteen bedeckte Bougainvillea. In den Grasfluren (Savanen) des Nieder-Orinoco wachsen Kyllingia, reitzbare Mimosen, und, wo eine Quelle ausbricht, die fächerige Morizpalme mit purpurrothen zapfenartigen Früchten. Eben so haben wir im Königreiche Neu-Granada, zwischen Turbaco und Mahates, am Madalenen-Strome, wie an dem westlichen Abfall der Schnee-Alpen von Quindiu, fast ununterbrochene Wälder von Bambus-Schilf und pisangblättrigen Heliconien gefunden. Aber diese Gruppen geselliger Pflanzen sind stets minder ausgedehnt und seltener unter den Wendekreisen, als in der gemäßigten und kalten Zone der nördlichen Erde.

Um über die chemalige Verbindung nahegelegener Kontinente zu entscheiden, gründet sich der Geognost auf die ähnliche Struktur der Küsten, auf die Schichtung und Lagerung ihrer Gebirgsarten, die gleichen Menschen- und Thier-Racen, die sie bewohnen, und auf die Untiefen des angrenzenden Meeres. Die Geographie der Pflanzen kann nicht minder wichtige Materialien für diese Art der Untersuchungen liefern. Sie betrachtet die Gewächse, welche Ost-Asien mit Kalifornien und Mexico gemein hat. Sie

macht es wahrscheinlich, daß Süd-Amerika sich vor der Entwickelung organischer Keine auf dem Erdboden von Afrika getrennt, und daß beyde Kontinente mit ihren östlichen und westlichen Ufern einst, gegen den Nordpol hin, zusammengelangen haben. Durch sie geleitet kann man in das Dunkel eindringen, welches den frühesten Zustand unsers Planeten einhüllt, um zu entscheiden, ob nach den chaotischen Wasserfluthen die trocknende Erdrinde an vielen Orten zugleich mit verschiedenen Pflanzenarten bedeckt worden ist, oder ob (nach der uralten Mythe vieler Völker) alle vegetabilischen Keime sich zuerst in einer Gegend entwickelt haben, von wo sie, auf schwer zu ergründenden Wegen und der Verschiedenheit der Klimate trotzend, nach allen Weltgegenden gewandert sind.

Die Geographie der Pflanzen untersucht, ob man unter den zahllosen Gewächsen der Erde gewisse Urformen entdecken, und ob man die specifische Verschiedenheit als Wirkung der Ausartung und als Abweichung von einem Prototypus betrachten kaun. Sie löset das wichtige und oft bestrittene Problem, ob es Pflanzen gibt, die allen Klimaten, allen Höhen und allen Erdstrichen eigen sind?

Wenn ich es wagen dürfte, allgemeine Folgerungen aus dem zu ziehen, was ich selbst in einem geringen Theile beyder Hemisphären beobachtet: so sollte ich vermuthen, dafs einige kryptogamische Pflanzen die einzigen sind, welche die Natur überall! hervorbringt. Dieranum scoparium,

Auch Herr Schwarz fand europäische Moose, Funaria hygrometrica, Dicranum

Polytrichun commune, Verrucaria sanguinea und Verrucaria limitata Scopoli, wachsen unter allen Breiten, in Europa wie unter dem Äquator, auf dem Rücken hoher Gebirge wie an den Meeresküsten, überall wo sie Schatten und Feuchtigkeit finden.

Am Ufer des Madalenen-Flusses, zwischen Honda und der Ägyptiaca, in einer Ebene wo das Thermometer ununterbrochen fünf und zwanzig bis acht und zwanzig Grade zeigt, am Fuße der Ochroma und des großblättrigen Macrocnemum, haben wir Moosdecken gefunden, so dicht gewebt und von so frischem Grün, als man sie nur in schwedischen oder norddeutschen Wäldern beobachtet. Wenn andere Reisende behaupten, dass Lanbmoose und alle Kryptogamen überhaupt in der heißen Zone selten sind : so liegt der Grund dieser Behauptung unstreitig darinn, dass sie nicht tief genug ins Innere der Wälder eindrangen, sondern nur dürre Küsten oder kultivirte Inseln besuchten. Von den Flechten finden sich sogar viele derselben Art unter allen Graden der Breite in der Nord - und Südzone. Sie scheinen fast unabhängig vom Einflusse des Klima, wie die Gebirgsarten, auf denen sie wachsen, und von denen kaum eine irgend einem Theile der Erde ausschliefslich zugehört.

Unter den phanerogamischen Pflanzen kenne ich keine, deren Organe biegsam genug sind, um sich allen Zonen und allen Höhen des Standorts anzueignen. Mit Unrecht hat man drey Gewächsen, der Alsine media, der Fraga-

glaucum und Bryum serpillifolium, auf den blauen Bergen in Jamaika, deren Höhe zwey tausend zwey hundert und sechzehn Meter († 158 Toisen) betragt. ria vesca und dem Solanum nigrum, den Vorzug dieser Biegsamkeit zugeschrieben, dessen sich der Mensch allein und einige Hausthiere erfreuen, die ihn umgeben. Schon die pensylvanische und canadische Erdbeere ist von unserer europäischen verschieden. Von der letztern glaubten wir zwar, Bonpland und ich, einige Pflanzen in Südamerika entdeckt zu haben, als wir zu Fuße über die Schneegebirge von Ouindiu aus dem Madalenenthale in das Flussthal des Cauca kamen. Die wilde Natur dieses Theils der Andeskette, die Einsamkeit jener Wälder von Wachspalmen, dustendem Styrax und baumartigen Passifloren, die Unkultur der angrenzenden Gegenden; alle diese Umstände scheinen den Verdacht auszuschließen, als hätten Vögel, oder gar die Hand des Menschen, zufällig den Samen dieser Erdbeeren verstreut. Fanden wir aber wirklich Fragaria vesca? Würde die Blüthe, wenn wir sie gesehen hätten, uns nicht Verschiedenheiten zwischen der andesischen und europäischen Fragaria gezeigt haben, da so manche andere Arten dieses Geschlechts durch die feinsten Nüancen von einander abweichen? Mehrere deutsche und schwedische Gewächse, welche man ehemals auf den Granitklippen des Feuerlandes, der Staateninsel, und an den Küsten der magellanischen Meerenge, beobachtet zu haben glaubte, sind, bey näherer Untersuchung des Charakters, von Decandolle, Willdenow' und Desfontaines, als analoge, aber von den europäischen verschiedene, Species erkannt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den vortrefflich ausgearbeiteten Abschnitt, Geschichte der Pflanzen, in Willdenow's Grundr. der Kräuterkunde, 1802, S. 504.

Ich darf wenigstens mit Zuversicht behaupten, dass in den vier Jahren, die ich in Südamerika in beyden Hemisphären herborisirt, ich nie ein einziges wildwachsendes, dem neuen Kontinente vor seiner Entdeckung zugehöriges, europäisches Gewächs beobachtet habe. Von vielen Pflanzen, zum Beyspiel von Alsine media, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Apium graveolens, und Portulaca oleracea, darf man bloß behaupten, daß sie, wie die Völker der kaukasischen Race, über einen beträchtlichen Theil der nördlichen Erdstriche verbreitet sind. Ob sie auch in den südlicheren Ländern existiren, in welchen man sie bisher noch nicht entdeckt hat, ist eine unzubeantwortende Frage. Naturforscher sind bisher noch so wenig in das Innere des afrikanischen, südamerikanischen und neuholländischen Kontinents eingedrungen; wir dürfen uns so wenig schmeicheln, die Flora dieser Länder vollständig zu kennen, während dass man in Europa täglich unbeschriebene krautartige Gewächse, in dem vielbesuchten Pensylvanien sogar unbeschriebene Bäume<sup>1</sup>, entdeckt, dass es vorsichtiger ist, sich über diesen Punkt aller allgemeinen apodiktischen Aussprüche zu enthalten. Der Botaniker würde sonst leicht in den Fehler der Geognosten verfallen, von denen viele den ganzen Erdkörper nach dem Modelle der Hügel<sup>2</sup> konstruiren, welche ihnen zunächst liegen.

Um über das große Problem von der Wanderung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Oehl-Nußbaum, Pyrolaria, Michaux.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Brocken, der Montmartre, der Vesuv, der Peak von Derbyshire, der Saleve und Heinberg.

Vegetabilien zu entscheiden, steigt die Geographie der Pflanzen in das Junere der Erde hinab, um dort die Denkmähler der Vorzeit zu befragen, als versteintes Holz, Gewächs-Abdrücke, Torflagen, Steinkohlen, Flötze und Daminerde<sup>1</sup>, welche die Grabstätte der ersten Vegetation unsers Planeten sind. Betroffen findet sie südindische Früchte, Palmenstämme, baumartige Farrenkräuter, Pisangblätter und den Bambos der Tropenländer, in den Erdschichten des kalten Nordens vergraben. Sie untersucht, ob diese Pflanzen heißer Klimate, wie Elephantenzähne, Tapir-, Krokodill- und Didelphis-Gerippe, die man neuerdings in Europa entdeckt hat, zur Zeit allgemeiner Wasserbedeckungen, durch die Gewalt der Meeresströme vom Äquator her in die gemäßigten Zonen angeschwemmt worden sind, oder ob einst diese nördlichen Klimate selbst Pisanggebüsche und Elephanten, Krokodille und baumartiges Bambos-Schilf erzeugten.

Die Ruhe, in der man jene indischen Produkte oft familienweise geschichtet entdeckt, scheinet der erstern Hypothese, astronomische Gründe scheinen der letztern entgegen zu stehen. Aber vielleicht sind große Veränderungen der Klimate möglich, ohne zu einer gewaltsamen Bewegung der Erdachse und zu Perturbationen seine Zuflucht zu nehmen, welche der gegenwärtige Zustand der physikalischen Astronomie wenig wahrscheinlich macht.

Wenn alle geognostischen Phänomene bezeugen, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Steffens geistvolle Abhaudlung in Schellings Zeitschrift für spekulative Physik, B. 1, S. 160.

Rinde unsers Planeten noch späthin flüssig war; wenn man aus der Natur und aus der Lagerung der Gebirgsarten schließen darf, daß die Niederschläge und die Erhärtung der Felsmassen auf dem ganzen Erdboden nicht gleichzeitig erfolgt sind: so sieht man ein, wie bey dem Übergange der Materie aus dem flüssigen in den festen Zustand, wie bey dem Erstarren und dem Anschusse der Gebirge um gemeinschaftliche Kerne, eine ungeheure Masse von Wärmestoff frey geworden ist, und wie diese locale Entbindung, wenigstens auf eine Zeit lang, die Luftenperatur einzelner Gegenden, unabhängig vom Stande der Sonne, hat erhöhen können. Würde aber eine solche temporäre Erhöhung der Luftwärme von so langer Dauer gewesen seyn, als es die Natur der zu erklärenden Phänomene erheischt?

Die Veränderungen, welche man seit Jahrhunderten in der Lichtstärke mehrerer Gestirne beobachtet hat, begünstigen die Vermuthung, daß dasjenige, welches das Centrum unsers Systems ausmacht, ähnlichen Modificationen von Zeit zu Zeit unterworfen ist. Sollte eine vermehrte Intensität der Sonnenstrahlen einst Tropenwärme über die dem Nordpole nahen Länder verbreitet haben? Sind diese Veränderungen, welche die Tropen-Regionen veröden, und Lappland den Äquinoctial-Pflauzen, den Elephanten und Krokodillen, bewohnbar machen würden, periodisch; oder sind sie Wirkungen vorübergehender Perturbationen unsers Planetar-Systems? Alle diese Untersuchungen knüpfen die Geographie der Pflanzen an die Geognosie an. Lichtverbreitend über die Urgeschichte der Erde, bietet sie der

Phantasie des Menschen ein weites und fast noch unbearbeitetes Feld dar.

Die Pflanzen, welche den Thieren in Hinsicht auf Reitzempflänglichkeit der Organe und auf die Natur reitzender Potenzen so nahe verwandt sind, unterscheiden sich von den Thieren wesentlich durch die Epoche ihrer Wanderungen. Diese, wenig beweglich in der frühern Kindheit, verlassen ihre Heimath erst wenn sie herangewachsen sind: jene, an den Boden gewurzelt nach ihrer Entwickelung, stellen ihre Reisen noch im Samenkorne, gleichsam im Eye, an, welches durch Federkronen, Luftbälge, Flügelansätze und elastische Ketten (Elater oder Catenula der Morchantien), zu Luft- und Wasser-Reisen geschickt ist. Herbstwinde, Meeresströme und Vögel begünstigen diese Wanderungen; aber ihr Einflufs, so groß er auch ist, verschwindet gegen den, welchen der Mensch auf die Verbreitung der Gewächse auf dem Erdboden ausübt.

Wenn der Nomade, sey es durch die nachziehende Menge an einen Meeresarn gedrängt, sey es durch andere unübersteigliche Natur-Hindernisse gezwungen, endlich sein irrendes Leben aufgibt: so beginnt er sogleich einige zur Nahrung und Kleidung nützliche Thiere und Pflanzen um sich zu versammeln. Dieß sind die ersten Spuren des Ackerbaues. Langsam ist bey den nördlichen Völkern dieser Übergang aus dem Jägerleben zum Pflanzenbaue: früher ist die Ansiedelung bey vielen Bewohnern der Tropenländer. In jener waldreichen Flußwelt, zwischen dem Orinoco und dem Marafon, hindert der üppige Pflanzenwuchs den Wilden sich aus-

schliefslich von der Jagd zu nähren. Die Tiefe und Schnelligkeit der Ströme, Überschwemmungen, Blutgier der Krokodille und Tiegerschlangen (Boa), machen den Fischfang oft eben so fruchtlos als beschwerlich. Die Natur zwingt hier den Menschen zum Pflanzenbaue. Nothgedrungen versammelt er einige Pisangstämme, Carica papaya, Jatropha und nährendes Arum um seine Hütte. Dieser Acker, wenn man so die Vereinigung weniger Gewächse nennen darf. ersetzt dem Indianer viele Monathe lang, was Jagd, Fischfang und die wildwachsenden Fruchtbäume des Waldes ihm versagen. So modificiren Klima und Boden, mehr noch als Abstammung, die Lage und die Sitten des Wilden. Sie bestimmen den Unterschied zwischen den beduinischen Hirtenvölkern und den Pelasgern der altgriechischen Eichenwälder, zwischen diesen und den jagdliebenden Nomaden am Mississipi.

Einige Pflanzen, welche der Gegenstand des Garten- und Ackerbaues sind, haben seit den fernsten Jahrhunderten das wandernde Menschengeschlecht von einem Erdstriche zu dem andern begleitet. So folgte in Europa die Weinrebe den Griechen, das Korn den Römern, Baumwolle den Arabern. Im neuen Kontinente haben die Tulteker, aus unbekannten nordischen Ländern über den Gilastrom einbrechend, den Mais über Mexico und die südlichen Gegenden verbreitet. Kartoffeln und Quinoa findet man überall wo die Gebirgsbewohner des alten Kondinamarea<sup>1</sup> durch-

Das Königreich Neu-Granada

gezogen sind. Die Wanderungen dieser efsbaren Pflauzen sind gewifs; aber ihr erstes und ursprüngliches Vaterland bleibt uns ein eben so räthselhaftes Problem, als das Vaterland der verschiedenen Menschen-Racen, die wir schon in den frühesten Epochen, zu welchen Völkersagen aufsteigen, fast über den ganzen Erdboden verbreitet finden. Südlich und östlich vom kaspischen Meere, am Ufer des Oxus und in den Thälern von Kurdistan, dessen Berge mit ewigem Schnee bedeckt sind, findet man ganze Gebüsche von Citronen-, Granat-, Birnen- und Kirschbäumen. Alle Obstarten, welche unsere Gärten zieren, scheinen dort wild zu wachsen. Ich sage scheinen; denn ob diess ihr ursprüngliches Vaterland sey, oder ob sie dort einst gepflegt, nachmals verwildert sind, bleibt um so ungewisser, als uralt die Kultur des Menschengeschlechts, und daher auch der Gartenbau, in diesen Gegenden ist.

Doch lehrt die Geschichte wenigstens, daß jene fruchtbaren Gefilde zwischen dem Euphrat und Indus, zwischen dem kaspischen See und dem persischen Meerbusen, Europa die kostbarsten vegetabilischen Produkte geliefert haben. Persien hat uns den Nußbaum und die Pfirsiche; Armenien (das heutige Haikia), die Aprikose; Klein-Asien, den süßen Kirschbaum und die Kastauie; Syrien, die Feige, die Granate, den Öhl- und Maulbeerbaum geschenkt. Zu Cato's Zeiten kannten die Römer weder süße Kirschen, noch Pfirsiche, noch Maulbeerbäume. Hesiod und Homer erwähnen schon des Öhlbaums, der in Griechenland und auf den Inseln des Ägäischen Meeres kultivirt wurde. Unter

Tarquin dem Alten existirte kein Stamm desselben, weder in Italien, noch in Spanien, noch in Afrika. Unter dem Consulate des Appius Claudius war das Öhl in Rom noch schr theuer; aber zu Plinius Zeiten sehen wir den Öhlbaum schon nach Frankreich und Spanien verpflanzt.

Die Weinrebe, welche wir jetzt kultiviren, seheinet Europa fremd zu seyn. Sie wächst wild an den Küsten des kaspischen Meeres, in Armenien und Karamanien. Von Asien wanderte sie nach Griechenland, von Griechenland nach Sicilien. Phocäer braehten den Weinstock nach dem südlichen Frankreich, Römer pflanzten ihn an die Ufer des Rheins und der Donau. Auch die Vitis-Arten, welche man wild in Neu-Mexico und Canada findet, und welche dem zuerst von Normännern entdeckten Theile von Amerika den Namen Wineland verschaftlen, sind von der jetzt über Pensylvanien, Mexico, Peru und Chili verbreiteten Vitis vinifera specifisch verschieden.

Ein Kirschbaum, mit reifen Früchten beladen, schmückte den Triumph des Lucullus. Die Bewohner Italiens sahen damals zuerst dieses asiatische Produkt, welches der Dictator nach seinem Siege über den Mithridates aus dem Pontus mitbrachte. Schon ein Jahrhundert später waren Kirschen gemein in Frankreieh, in England und Deutschland.

So verändert der Mensch nach Willkühr die ursprüngliche Vertheilung der Gewächse, und versammelt um sich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige Botaniker behaupten, daß die kleine Varietät von *Prunus avium* in Deutschland wild sey. Von Pflaumen und Biraen haben die Römer nur die größeren schöneren Abarten aus Syriea eingeführt.

Erzeugnisse der entlegensten Klimate. In Ost- und West-Indien, in den Pflanzungen der Europäer, bietet ein enger Raum den Kaffee aus Yemen, das Zuckerrohr aus China, den Indigo aus Afrika, und viele andere Gewächse dar, welche beyden Hemisphären zugehören: ein Anblick, der um so interessanter ist, als er in die Phantasie des Beobachters das Andenken an eine wunderbare Verkettung von Begebenheiten hervorruft, welche das Menschengeschlecht über Meer und Land, durch alle Theile der Erde getrieben haben.

Wenn aber auch der rastlose Fleifs ackerbauender Völker eine Zahl nutzbarer Pflanzen ihrem vaterländischen Boden entrissen, und sie gezwungen hat, alle Klimate und alle Berghöhen zu bewohnen : so ist durch diese lange Knechtschaft ihre ursprüngliche Gestalt doch nicht merklich verändert worden. Die Kartoffel, welche in Chili drey tausend und fünf hundert Meter (fast 11,000 Schuh) hoch über dem Meere kultivirt wird, trägt dieselbe Blüthe, als die, welche man in die Ebenen von Sibirien verpflanzt hat. Die Gerste, welche die Pferde des Atriden nährte, war unbezweifelt dieselbe, als die, welche wir heute noch einernten. Alle Pflanzen und Thiere, welche gegenwärtig den Erdboden bewolmen, scheinen seit vielen Jahrtausenden ihre charakteristische Form nicht verändert zu haben. Der Ibis, welchen man unter Schlangen- und Insekten-Mumien in den ägyptischen Katakomben findet, und dessen Alter vielleicht selbst über das der Pyramiden hinausreicht; dieser Ibis ist identisch mit dem, welcher gegenwärtig an dem sumpfigen Ufer des Nils fischt.¹ Diese Uebereinstimmungen, diese Beständigkeit der Form, beweisen, daß die kolossalischen Thiergerippe und die wunderbar gestalteten Pflanzen, welche das Innere der Erde einschließt, nicht einer Ausartung jetzt vorhandener Species zuzuschreiben sind, sondern daß sie vielmehr einen Zustand unsers Planeten ahnden lassen, welcher von der jetzigen Anordnung der Dinge verschieden, und zu alt ist, als daß die Sagen des vielleicht später entstandenen Menschengeschlechts bis zu ihm aufsteigen könnten.

Indem der Ackerbau die Herrschaft fremder eingewanderter Pflanzen über die einheimischen begründet, werden diese nach und nach auf einen engen Raum zusammen gedrängt. So macht die Kultur den Anblick des europäischen Bodens einförmig, und diese Einförmigkeit ist den Wünschen des Landschaftmalers, wie denen des im Freyen forschenden Botanikers, gleich entgegen. Zum Glücke für beyde ist aber dieß scheinbare Übel nur auf einen kleinen Theil der gemäßigten Zone eingeschränkt, in welchem Volksnenge und moralische Bildung der Menschen am meisten zugenommen haben. In der Tropenwelt ist menschliche Kraft zu schwach, um eine Vegetation zu besiegen, welche den Boden unserm Auge entzieht, und nichts unbedeckt läßt, als den Ocean und die Flüsse.

Die ursprüngliche Heimath derjenigen Gewächse, welche das Menschengeschlecht seit seiner frühesten Kindheit zu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beyde findet man in dem Museum der Naturgeschichte zu Paris neben einander aufgestellt.

begleiten scheinen, ist in eben solches Dunkel vergraben, als das Vaterland der meisten Hausthiere. Wir wissen nicht, woher jene Grasarten kamen, auf deren mehlreichen Samen hauptsächlich die Nahrung aller kaukasischen und mongolischen Völker beruht. Wir kennen nicht die Heimath der Cerealien, des Weitzens, der Gerste, des Hafers und des Rockens. Diese letztere Grasart scheint noch nicht einmal von den Römern kultivirt worden zu seyn. Zwar suchen altgriechische Mythen den Ursprung des Weitzens in den Fluren von Enna in Sicilien; zwar haben Reisende behauptet, die Gerste in Nordasien, am Ufer des Samara', der in die Wolga fliefst, den Spelz in Persien's bey Hamadan, und den Rocken in Kreta, wildwachsend entdeckt zu haben: aber diese Thatsachen bedürfen einer genauern Untersuchung; es ist so leicht einheimische Pflanzen mit fremden zu verwechseln, die, der Pflege und Herrschaft des Menschen entflohen, verwildernd ihre alte Freyheit in den Wäldern wieder finden. Auch die Gewächse, auf welchen der Reichthum aller Bewohner der heißen Zone beruht, Pisang, Melonenbäume, Cocospalmen, Jatropha und Maïs, hat man noch nirgends ursprünglich wildwachsend beobachtet. Freylich habe ich mehrere Stämme der ersteren, fern von menschlichen Wohnungen, mitten in den Wäldern am Cassiquiare und Tuamini gesehen : vielleicht aber hat sie doch die Hand

<sup>1</sup> Im Asiatischen Kaptschak, im Lande Orenburg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auf einem Berge, vier Tagereisen von Hamadan, fand Michaux wilden Spelz. Er vermuthete, daß Triticum hybernum und Triticum astivum in Persien einst ebenfalls wildyachsend entdeckt werden würden.

des Menschen dahin versetzt; denn der Wilde dieser Regionen, düster, ernst und misstrauischen Gemüths, wählt abgelegene Schluchten, um seine kleinen Pflanzungen anzulegen, Pflanzungen, die er, wechselliebend nach kindischer Art, bald wieder verläfst und mit anderen umtauscht. Die verwilderten Pisangstämme und die Melonenbäume¹ scheinen dann bald Erzeugnisse des Bodens, auf dem sie sich mit einheimischen Gewächsen zusammengesellen. Eben so wenig habe ich je erfahren können, wo im neuen Kontinente die Kartoffel wild wachse : diese wohlthätige Pflanze, auf deren Kultur sich großentheils die Bevölkerung des unfruchtbaren nördlichen Europa gründet, hat man nirgends in unkultivirtem Zustande gefunden, weder in Nordamerika, noch in der Andeskette von Neu-Granada, Quito, Peru, Chili und Chiquitos; ungeachtet die Spanier mehreren Gebirgsebenen den täuschenden Namen, Paramo de las Papas, geben.

Durch diese und ähnliche Untersuchungen verbreitet die Geographie der Pflanzen Licht über den Ursprung des Ackerbaues, dessen Objekte so verschieden sind als die Abstamnung der Völker, als ihr Kunstsleiß, und das Klima, unter welchem sie wohnen. In das Gebiet dieser Wissenschaft gehören Betrachtungen über den Einfluß einer mehr oder weniger reitzenden Nahrung auf die Energie des Charakters, Betrachtungen über lange Seefahrten und Kriege, durch welche ferne Nationen vegetabilische Produkte sich zu ver-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich meyne Carica papaya; denn Carica posoposa glaube ich oft ursprünglich wild gesehen zu haben.

schaffen oder zu verbreiten suchen. So greifen die Pflauzen gleichsam in die moralische und politische Geschichte des Meuschen ein: denn wenn Geschichte der Naturobjekte freylich nur als Naturbeschreibung gedacht werden kann; so nehmen dagegen, nach dem Ausspruche eines tiefsinnigen Deukers<sup>1</sup>, selbst Naturveränderungen einen ächt historischen Charakter an, wenn sie Einfluß auf menschliche Begebenheiten haben.

Alle diese Verhältnisse sind unstreitig für sich schon hinlänglich, um den weiten Umfang der Disciplin zu schildern, welche wir mit dem nicht ganz passenden Namen einer Pflanzen-Geographie belegen. Aber der Mensch, der Gefühl für die Schönheit der Natur hat, freuet sich darinn zugleich auch die Lösung mancher moralischen und ästhetischen Probleme zu finden. Welchen Einfluss hat die Vertheilung der Pflanzen auf dem Erdboden, und der Anblick derselben auf die Phantasie und den Kunstsinn der Völker gehabt? worinn besteht der Charakter der Vegetation dieses oder ienes Landes? wodurch wird der Eindruck heiterer oder ernster Stimmung modificirt, welche die Pflanzenwelt in dem Beobachter crregt? Diese Untersuchungen sind um so interessanter, als sie unmittelbar mit den geheimnisvollen Mitteln zusammenhängen, durch welche Landschaftmalerey und zum Theil selbst beschreibende Dichtkunst, ihre Wirkung hervorbringen.

Die Natur im Großen betrachtet, der Anblick von Fluren

<sup>1</sup> Schelling's System des transcendentalen Idealismus, S. 415.

und Waldung, gewährt einen Genufs, welcher wesentlich von dem verschieden ist, welchen die Zergliederung eines organischen Körpers und das Studium seiner bewundernswürdigsten Struktur erzeugt. Hier reitzt das Einzelne die Wifsbegierde, dort wirken Massen auf die Phantasie. Wie andere Gefühle erweckt das frische Grün der Wiesen, und der dunkle Schatten der Tannen? Wie andere die Wälder der gemäßigten Zone und die der Tropenländer, in welchen die schlanken Stämme der Palmen hoch über dem dickbelaubten Gipfel der Hymenäen gleichsam einen Säulengang bilden? Ist die Verschiedenheit dieser Gefühle in der Natur und Größe der Massen, in der absoluten Schönheit oder in dem Kontraste und der Gruppirung der Pflanzenformen gegründet? Worinn liegt der malerische Vorzug der Tropenvegetation? Welche physionomischen Unterschiede beobachtet man zwischen den afrikanischen Gewächsen und denen von Südamerika, zwischen den Alpenpflanzen der Andeskette und denen der Pyrenäen oder der Gebirge von Habesh?

Unter der fast zahllosen Menge von Vegetabilien, welche die Erde bedecken, erkennt man bey aufmerksamer Beobachtung einige wenige Grundgestalten, auf welche man wahrscheinlich alle übrigen zurückführen kann, und welche eben so viele Familien oder Gruppen bilden. Ich begnüge mich hier siebzehn derselben zu nennen, deren Studium dem Landschaftsmaler besonders wichtig seyn muß.

1. Bananenform: Pisanggewächse, Musa, Heliconia, Strelitzia. Ein fleischiger, hoher, krautartiger Stamm, aus zarten, silberweißen, oft schwarzgeflammten Lamellen gebildet. Breite, zarte, seidenartig glänzende, quergestreifte, fast lilienartige Blätter, von denen die jüngeren, gelblichgrün und eingerollt, senkrecht emporwachsen, indem die älteren, vom Winde zerrissen, mit den Spitzen, wie die Krone der Palmen, abwärts gebeugt sind. Goldgelbe länglichte Früchte, traubenartig zusammengehäuft.

2. Palmenform. Ein hoher, ungetheilter, geringelter und gegen die Mitte oft bauchiger und stachliger Schaft, auf dem sich eine Krone von gefiederten oder f\u00e4cherartigen Bl\u00e4ttern majest\u00e4tisch erhebt. Am Ende des Stammes meist zweyklappige Blumenscheiden, aus welchen die Rispe ausbricht.

3. Form der baumartigen Farrenkräuter. Den Palmen ähnlich, aber der Schaft minder hoch und schlank, schwarzrissig, mit zarten und schiefgestreiften, hellgrünen, am Rande zierlich gekerbten, fast kohlartigen Blättern. Keine Blumenscheiden.

4. Aloe-Form: Agave, Aloe, Yucca, einige Euphorben, Pourretia. Steife, oft bläulichgrüne, glatte, stechendspitzige Blätter. Hohe Blüthen. Stängel, die aus der Mitte entspringen und sich bisweilen kandelaberartig theilen. Einige Arten erheben die strahlige Krone auf nackten, geringelten, oft schlangenartig gewundenen Stämmen.

5. Pothosform: Arum, Pothos, Dracontium. Glänzende, große, oft spiefs- und pfeilförmige, durchlöcherte Blätter. Lange, hellgrüne, saftige, meist rankende Stängel. Dicke, längliche Blumen. Kolben, aus weißlichen Scheiden ausbrechend.

- 6. Form der Nadelhölzer: alle Folia acerosa, Pinus, Taxus, Cupressus, einige Proteen, selbst Banksien, Erica-Arten und die (durch angeerbte Monstrosität?) ungefiederten neu-hollandischen Mimosen grenzen au die Pinusform. Die Krone, bald pyramidal, wie Lerchenbäume und Cypressen, bald schirm-, fast palmariig sich ausbreitend, wie Pinus pinea.
- 7. Form der Orchideen: Epidendrum, Serapias, Orchis. Einfache, fleischige, hellgrüne Blätter, mit buntfarbigen, wunderbar gestalteten Blüthen, oft parasitisch; die größte Zierde der Tropenvegetation.
- 8. Mimosenform: Mimosa, Gleditschia, Tamarindus, Porlieria. Alle fein gesiederte Blätter, zwischen welchen die Bläue des Himmels angenehm durchschimmert. Weitschattige Kronen, oft schirmartig gedrückt.
- 9. Malvenform: Sterculia, Hibiscus, Ochroma, Cavanillesia (Flor. Per.) Dickstämmige Bäume mit großen, weichen, meist lappigen Blättern (foliis lobatis) und prachtvollen Säulenblumen (Columniferæ des Linne).
- 10. Rebenform: Lianen, Vitis, Paullinia, Clematis, Mutisia. Rankende Gewächse mit rissigen holzigen Stämmen und vielfach zusammengesetzten Blättern. Die Blüthen meist in Doldentrauben und Rispen.
- 11. Lilienform: Pancratium, Fritillaria, Iris. Stammlose Gewächse mit langen, einfachen, hellgrünen, zargestreiften, oft schwertformigen und zweyzeiligen, aufrecht stehenden Blättern, und mit zarten, prachtvollen Blüthen, bald in Scheiden (Spathaceæ des Linne), bald ohne Scheiden (Coronariæ des Linne).

- 12. Cactusform: die Cerei. Vielkantige, fleischige, blattlose, oft gestachelte, säulenförmig ansteigende, theils kronleuchterartig getheilte Gewächse, mit schöngefärbten aus der fast unbelebt scheinenden Masse ausbrechenden Blumen.
- 13. Casuarinenform: Casuarina, Equisetum. Blattlose Gewächse, vom einfachsten äußern Baue, mit weichen, dünnen, gegliederten, in der Länge gestreiften Stängeln.
  - 14. Gras- und Schilf Form. 15. Form der Laubmoose.
  - 16. Form der Blätterslechten.
  - 17. Form der Hutschwämme.

Diese physionomischen Abtheilungen weichen oft von denen ab, welche die Botaniker in ihren so genannten natürlichen Systemen außtellen. Bey jenen kommt es allein auf große Umrisse, auf das an, was den Charakter der Vegetation, und folglich den Eindruck bestimmt, den der Anblick der Gewächse und ihre Gruppirung auf das Gemüth des Beobachters macht. Die eigentlich botanischen Klassificationen gründen sich dagegen auf die kleinsten, dem gemeinen Sinne gar nicht auffallenden, aber beständigsten und wichtigsten Theile der Befruchtung. Es wäre gewiß ein treffliches, eines gebildeten Künstlers würdiges Unternehmen, die Physionomien jener Pflanzengruppen, für deren Beschreibung es selbst den reichsten Sprachen an Ausdrücken fehlt, nicht in Büchern oder Treibhäusern, sondern in der Natur selbst, in ihrem Vaterlande zu studiren, und sie treu und lebendig darzustellen. Hohe Palmen, welche die mächtigen, federartig gekräuselten Blätter über ein Gebüschvon Heliconien und Pisanggewächsen schwingen; dornige, schlangenartig aufgerichtete Cactusstämme, mitten unter blühenden Liliengewächsen; ein baumartiges Farrenkraut von mexicanischen Eichen umgeben: welche malerische Gegenstände für den Pinsel eines gefühlvollen Künstlers!

Auf der Schönheit der einzelnen Formen, auf dem Einklange oder dem Kontraste, welcher aus ihrer natürlichen Gruppirung entsteht, auf der Größe der organischen Massen und der Intensität des Grünes beruht der Vegetations-Charakter einer Zone. Viele Gestalten, und gerade die schönsten, die der Palmen, der Bananengewächse und der baumartigen Farrenkräuter und Gräser, fehlen gänzlich den nördlicheren Erdstrichen. Andere, zum Bevspiele die der gefiederten Blätter, sind darinn sehr selten und minder zart. Die Zahl der baumartigen Pflanzen ist darinn geringer, ihre Krone minder hoch und belaubt, seltener mit großen prachtvollen Blüthen geziert, als in den Tropenländern. In diesen allein hat die gestaltende Natur sich ergötzt, alle Pflanzenformen zu vereinigen. Selbst die der Nadelhölzer, welche auf den ersten Anblick zu fehlen scheinen, finden sich nicht blofs auf dem hohen Rücken der Andes, sondern selbst in den wärmeren Thälern von Xalapa, und hier und dat bey Loxa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tannen, Cypressen und Juniperus sind drey Geschlechter, die sich in Mengo in der nördlichen Tropenzone, z. B. in Neu-Spanien, finden. Dagegen scheinen sie in der südichen, wenn gleich auf dem Gebirge ehen so kallen, Tropenzone, sehr selten. In der hohen Andeskette von Santa-Fe, Popayan und Quito, habe ich kein anderes Nadelholt, als ein Paar Stämme einer Cupressusart, in den Wäldern von Quindiu und bey Loxa, gefundet.

Die Physionomie der Vegetation hat unter dem Äquator im Ganzen mehr Größe, Majestät und Mannichfaltigkeit, als in der gemäßigten Zone. Der Wachsglanz der Blättert ist dort schöner, das Gewebe des Parenchynna lockerer, zarter und saftvoller. Kolossalische Bäume prangen dort ewig mit größeren, vielfarbigeren, duftenderen Blumen, als bey uns niedrige, krautartige Stauden. Alte durch Licht verkohlte Stämme sind mit dem frischen Laube, der Paullinien, nuit Pothos und mit Orchideen gekränzt, deren Blüthe oft die Gestalt<sup>2</sup> und das Gesieder der Colibri nachahmt, welchen sie den Honie darbietet.

Dagegen entbehren die Tropen fast ganz das zarte Grün der weiten Grasfluren und Wiesen. Ihre Bewohner kennen nicht das wohlthätige Gefühl des im Frühlinge wieder erwachenden, sich schnell entwickelnden Pflanzenlebens. Die sorgsame Natur hat jedem Erdstriche eigene Vorzüge verliehen. Die vegetablische Fiber, hald dichter, bald lockerer gewebt; Gefäfse, ausgedehnt und von Saft strotzend, oder früh verengt und zu knorriger Holzmasse erhärtend, gröfsere oder geringere Intensität der Farbe, nach Maßgabe des Desoxidations - Prozesses, welchen der reitzende Lichtstrahl erregt: diese und ähnliche Verhältnisse bestimmen den Charakter der Vegetation in jeder Zone.

Die große Höhe, zu welcher der Boden sich über der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein recht eigentlicher Wachsglanz, da dieses Wachs von Proust in Madrid chemisch ausgeschieden worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Indianer nehmen von dieser vogelähnlichen Gestalt der Epidendra oft die specifischen Namen her.

Wolkenregion unter dem Äquator erhebt, gewährt den Einwohnern dieser Gegend das sonderbare Schauspiel, dass sie aufser den Bananengewächsen und Palmen auch von Pflanzenformen umgeben sind, welche man oft den europäischen und nordasiatischen Klimaten eigen glaubt. Die heißen Thäler der Andeskette sind mit Heliconien und feinblättrigen Mimosen geschmückt. Höher herauf wachsen baumartige Farrenkräuter, und die Pflanze, deren Rinde das wohlthätigste Heilmittel gegen das Fieber enthält. In dieser milden Region der Cinchona und weiter aufwärts, erheben sich Eichen, Tannen, Cypressen, Berberis, Brombeersträuche, Ellern, und eine Menge von Gewächsen, denen wir eine nordische Physionomie zuzuschreiben gewohnt sind. So genießet der Tropenbewohner den Anblick aller Pflanzenformen. Die Erde offenbaret ihm auf ein Mal alle ihre vielfachen Bildungen, wie die gestirnte Himmelsdecke von Pole zu Pole ihm keine ihrer leuchtenden Welten verbirgt.

Die Völker Europens genießen diesen Vorzug nicht. Viele Pflanzenformen bleiben ihnen auf immer unbekannt. Die krankenden Gewächse, welche Luxus oder Wißbegierde in unsere Treibhäuser einzwängt, erinnern uns nur an das, was wir entbehren: sie bieten ein verzerrtes, unvollkommenes Bild von der Pracht der Tropenvegetation dar. Aber in dem Reichthune und der Kultur der Sprache, in der regen Phantasie der Dichter und Maler, finden die Europäer einen befriedigenden Ersatz. Der Zauber nachahmender Künste versetzt sie in die fernsten Theile der Erde. Wessen Gefühl regsam für diesen Zauber, wessen Geist gebildet

genug ist, um die Natur in allen ihren Thätigkeiten zu umfassen, der schafft sich in der Einsamkeit einer öden Heide gleichsam eine innere Welt : er eignet sich zu, was die Kühnheit des Naturforschers, Meer und Lust durchschiffend, auf dem Gipfel beeister Berge oder im Innern unterirdischer Höhlen, entdeckt hat. Hier sind wir auf den Punkt gelangt, wo Kultur der Völker und Wissenschaft am unbestrittensten auf das individuelle Glück einwirken. Durch sie leben wir zugleich in dem verflossenen und in dem gegenwärtigen Jahrhunderte. Um uns versammelnd was menschlicher Fleifs in den fernsten Erdstrichen aufgefunden. bleiben wir allen gleich nahe. Ja, die Kenntnifs von dem innern, geheimen Spiele der Naturkräfte, läfst uns bev vielen selbst Schlüsse für die Zukunft wagen, und die Rückkehr großer Erscheinungen vorher bestimmen. So schafft Einsicht in den Weltorganismus einen geistigen Genufs, und eine innere Freyheit, die mitten unter den Schlägen des Schicksals von keiner äußern Macht zerstört werden kann.

## NATURGEMÄLDE

DER

## TROPENLÄNDER,

Nach Beobachtungen und Messungen, welche zwischen dem zehnten Grade nördlicher und dem zehnten Grade südlicher Breite, in den Jahren 1799 bis 1803 angestellt worden sind.

Wenn man von der Meeressläche zum Gipfel hoher Gebirge emporsteigt, so verändert sich nach und nach die Ansicht des Bodens und die Reihe physikalischer Erscheinungen, welche der Luftkreis darbietet. Die Pflanzen der Ebene verlieren sich unter Alpengewächse von mannichfaltiger Bildung. Den hohen Waldbäumen folgt niedriges Gebüsch mit knorrigen Ästen; diesem folgen duftende Kräuter, deren zartwollige Obersläche mit gegliederten Saugröhren besetzt ist. Weiter hinauf, in luftdünneren Höhen, wachsen gesellig die Gräser, und an die einsörmige Grassflur stöst die Region der kryptogamischen Gewächse. Flechtenarten liegen hier einsiedlerisch unter ewigem Schnee vergraben,

und bezeichnen die obere Greuze der organischen Schöpfung. Mit dem Anblicke der Pflanzendecke verändern sich auch die Gestalten der Thiere. Andere leben in den hochschattigen Wäldern der Ebene, andere in den Grasfluren der Alpen, welche ewig der schmelzende sauerstoffreiche Schnee benetzt. Selbst das Gestein, die unorganische Masse des Erdkörpers, verändert seine Natur, je weiter es sich über die Meeresfläche erhebt. Oft finden sich die späteren Granit bedeckenden Formationen nur bis zu einer gewissen Höhe, und der Gipfel der Gebirge besteht aus demselben Urgestein, auf dem alle andere Gebirgsarten zu ruhen scheinen, wenigstens so tief, als Menschen bisher in das Innere unsers Planeten eingedrungen sind. Oft ist, selbst auf dem hohen Rücken der Cordilleren, der Granit unter neueren Formationen versteckt. Felsen, vier tausend Meter (2053 Toisen) über dem jetzigen Meeresspiegel erhaben, schließen eine Welt von pelagischen Muscheln und versteinten Korallen in sich. Basaltkuppen, Perlstein, Obsidiane und groteske, thurmähnliche, Felsen von Porphyrschiefer sind hier und da auf dem Gebirgskamme zerstreut. Ihr Vorkommen legt der Geognosie schwer zu lösende Probleme auf. Aber nicht blofs Pflanzen, Thiere und Gestein, selbst der Luftkreis, das Gemisch gasartiger Flüssigkeiten, welches die Erde einhüllt, und dessen obere Grenze wir nicht kennen; selbst

<sup>3</sup> Sur l'Analyse de l'air atmosphérique, par Humboldt et Gay-Lussac, p. 54. Die Luft, welche man aus dem Schnewasser durch Kochen entwickelt, ist oxygenreicher als atmosphärische Luft, aber nicht als die Luft des Flufs- und Regenwassers.

der Luftkreis bietet auffallende Verschiedenheiten dar, je nachdem man sich von der Ebene entfernt. Wärme und Druck nehmen ab , indem Trockenheit und elektrische Spannung zunehmen. Die Himmelsbläue wird tiefer und dunkler, je mehr man sich erhebt. Die Höhe des Standorts modificirt zugleich die Abnahme der Schwere, den Wärmegrad des kochenden Wassers, die Intensität der Sonnenstrahlen und ihre Refraction. So unendlich gering auch , verglichen mit dem Erddurchmesser, der Abstand ist, um den wir uns von dem Mittelpunkte des Sphäroids entfernen: so ist diese Entfernung doch schon hinlänglich, uns gleichsam in eine Schöpfung zu versetzen , und uns größere Verschiedenheiten in Naturprodukten und Klima bemerken zu lassen, als ein beträchtlicher Wechsel geographischer Breite darbieten würde.

Diese Verschiedenheiten sind allerdings allen Zonen eigen, wo die Natur hohe Gebirgsketten gebildet hat: doch sind sie minder auffallend in der gemäßigten Region, als unter dem Äquator, wo der Rücken der Cordilleren sich fünf bis sechs tausend Meter (2565 bis 3078 Toisen) über die Oberfläche des Oceans erhebt, und wo jeder Höhe eine eigene und unveränderliche Temperatur zugehört. Zwar finden sich in der Nähe des Nordpols Berge, welche den Kolossen des Königreiches Quito wenig nachgeben, und deren Existenz auf den ersten Blick der Meynung ungünstig scheint, als habe die Rotation unsers Planeten auf die Anhäufung der Gebirgsmassen unter den Tropen gewirkt. Der Elias - Berg auf der Nordwest-Küste von Nord - Amerika,

unter 60° 21' nördlicher Breite, erhebt sich zu einer Höhevon fünf tausend vier hundert ein und vierzig Metern
(2792 Toisen); der Pico de Buen Tiempo erreicht ebendaselbst die Höhe von vier tausend vier hundert neun und
achtzig Metern (2504 Toisen). In unserer mittlern Breite
von fünf und vierzig Graden hat der Mont-Blanc vier
tausend sieben hundert vier und fünfzig Meter (2446 Toisen),
und ich glaube, man darf ihn als den höchsten Gipfel des
alten Kontinentes betrachten, so lange als die Berge von
Pue-Koachim² (das heißt das nördliche Schneeland, Tibet)
und die nordwestlichen Gebirge von China, welche, der
Sage nach, höher als der Chimborazo sind, ungemessen
bleiben.

Aber unter fünf und vierzig und sieben und vierzig Graden nördlicher Breite in der gemäßigten Zone senkt sich die untere Grenze des ewigen Schnees, welche zugleich auch fast die Grenze alles organischen Lebens ist, bis zwey tausend fünf hundert und dreyßig Meter (1300 Toisen) herab. Um die Fülle verschiedenartiger Thier- und Pflanzenformen zu entwickeln, um die Mannichfaltigkeit meteorologischer Erscheinungen hervorzubringen, bleibt demnach der Natur auf dem Abhangé der Gebirge in unserm mildern Erdstriche kaum die Hälfte des Raumes, welchen ihr die Tropen darbieten, wo in den Cordilleren die Vege-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relacion del Viaje hecho por las Golettas Sutil y Mexicana en el A. 1792, para reconocer el Estrecho de Fuca (por D.\* Dionisio Galeano y D.\* Cayetano Valdes), p. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Samuel Turner's Gesandschaftsreise nach Bootan, S. 500.

tation erst in einer Höhe von vier tausend sieben hundert und neunzig Metern (2460 Toisen) aufhört. In den Gebirgen der nördlichen Himmelsstriche erhöht im Sommer die Schiefe der auffallenden Sonnenstrahlen und die ungleiche Dauer der Tage so sehr die Temperatur des Luftkreises, daß der Unterschied der Wärme in der Ebene und in fünfzehn hundert Meter (750 Toisen) Höhe oft fast ganz unbemerkbar wird : defshalb finden sich viele Pflanzen, welche am Fusse unserer Alpen wachsen, auch auf den hohen Gipfeln derselben. Die kalten Herbstnächte zerstören nicht ihre Organisation. Derselben Erniedrigung der Temperatur würden diese Gewächse einige Monathe später auch in der Ebene ausgesetzt seyn. Einige Gebirgspflanzen der Pyrenäen und der südspanischen Schneekette (Sierra nevada de Grenada) wandern tief in die Thäler herab. Sie finden dort eine Wärme, welche sie bisweilen auch, wenn gleich auf kürzere Zeit, in höheren Standpunkten erfahren hätten.

Unter den Wendekreisen dagegen, in einer senkrechten Höhe von vier tausend und acht hundert Metern (2400 Toisen) auf dem weiten Berggeländer, welches von den Palmen- und Pisanggebüschen der meeresgleichen Ebene bis zum ewigen Schnee ansteigt, folgen die verschiedenen Klimate, gleichsam schichtenweise über einander gelagert. In jeglicher Höhe erleidet die Luftwärme das ganze Jahr hindurch nur unbedeutende Veränderungen. Das Gewicht der Atmosphäre, ihre elektrische Ladung, ihre Feuchtigkeit, alles ist regelmäßigen, periodischen Veränderungen unterworfen, deren unwandelbare Gesetze um so leichter zu

entdecken sind, als die Erscheinungen unverwickelter, minder in Perturbationen versteckt sind. Aus diesem Zustande der Dinge folgt, daß unter den Tropen jeder Höhe eigene Bedingnisse zugehören, und daß diese Bedingnisse eine so große Verschiedenheit organischer Formen begründen, daß in der peruanischen Andeskette ein Gebirgsabhang von tausend Metern (500 Klaftern) mehr Mannichfaltigkeit in Naturerzeugnissen darbietet, als eine vierfach größere Fläche in der gemäßigten Zone.

Ich habe es gewagt, ein physikalisches Gemälde der Äquinoctialländer zu entwerfen. Ich habe versucht, alle Erscheinungen zusammenzustellen, welche der Boden und der Luftkreis, von den Küsten des stillen Meeres an bis zum Gipfel der Cordilleren, dem Beobachter darstellt. Dasselbe Gemälde umfaßt

Vegetation;

Thiere;

Geognostische Verliältnisse;

Ackerbau;

Luftwärme;

Grenzen des ewigen Schnees;

Elektrische Tension der Atmosphäre;

Abnahme der Gravitation; Dichtigkeit der Luft;

Intensität der Himmelsbläue;

Schwächung des Lichts beym Durchgange durch die Luftschichten:

Strahlenbrechung am Horizonte und Siedhitze des

Wassers in verschiedenen Höhen über der Meeresfläche.

Um die Erscheinungen der Tropenländer leichter mit denen der gemäßigten Zone zu vergleichen, sind noch andere Verhältnisse, zum Beyspiel,

Berghöhen in verschiedenen Weltgegenden, nebst den Entfernungen, in welchen sie ohne irdische Strahlenbrechung sichtbar seyn würden,

hinzugefügt worden.

Dieses Naturgemälde berührt demnach gleichsam alle Erscheinungen, mit denen ich mich fünf Jahre lang während meiner Expedition nach den Tropenländern beschäftigt habe. Es enthält die Hauptresultate der Arbeiten, welche ich in den folgenden Bänden näher entwickeln werde. Eine solche Schilderung der Natur heißer Klimate schien mir nicht bloß an sich selbst interessant für den empyrischen Physiker; sondern ich schmeichelte mir auch, daß sie besonders lehrreich und fruchtbar durch die Ideen werden würde, die sie in dem Geiste derer erregen könnte, welche Sinn für allgemeine Naturlehre haben und dem Zusammenwirken der Kräfte nachspüren. In der großen Verkettung von Ursachen und Wirkungen darf kein Stoff, keine Thätigkeit isolirt betrachtet werden. Das Gleichgewicht, welches mitten unter den Perturbationen scheinbar streitender Elemente herrscht, diefs Gleichgewicht geht aus dem freven Spiel dynamischer Kräfte hervor; und ein vollständiger Überblick der Natur, der letzte Zweck alles physikalischen Studiums, kann nur dadurch erreicht werden, dass keine Kraft, keine

Formbildung vernachläßigt, und dadurch der *Philosophie* der *Natur* ein weites, fruchtversprechendes Feld vorbereitet wird.

Wenn ich einer Seits hoffte, dass mein Naturgemälde neue und unerwartete Ideen in denen erzeugen könnte, welche die Mühe nicht scheuen eine Zusammenstellung zahlreicher Thatsachen zu studiren : so glaubte ich andrer Seits auch, daß mein Entwurf fähig wäre die Einbildungskraft zu beschäftigen, und derselben einen Theil des Genusses zu verschaffen, welcher aus der Beschauung einer so wundervollen, großen, oft furchtbaren und doch stets wohlthätigen Natur entspringt. Diese Fülle organischer Gestalten, auf dem schroffen Abhange des Gebirges familienweise vertheilt; dieser Übergang vom üppigen Wuchs der Palmenwälder und der von Saft strotzenden Heliconien zur dürftigen Vegetation der ewigbeschneiten Grasflur; diese Pflanzen und Thiergestalten durch das Klima jeder Berghöhe und den Lustdruck bestimmt; diese glänzende Schneedecke, welche dem Organismus unübersteigbare Grenzen setzt, aber diese Grenzen unter dem Aquator zwey tausend zwey hundert Meter (1100 Toisen) höher hinaufschiebt als in unsrer gemäßigten Zone; das unterirdische Feuer, durch unbekannte Kräfte und Stoffe ernährt, bald in niedrigen Hügeln ausbrechend wie im Vesuv, bald in fünffach liöheren Vulkanen wie im kegelförmigen Gipfel des Cotopaxi; diese Meeresmuscheln, welche der Bergbewolmer auf isolirten Klippen viele tausend Meter über der Meeresfläche. anstaunt, und welche ihn an die frühesten Katastrophen

der Vorwelt erinnern; diese einsaunen Luftregionen endlich, zu welchen kühner Muth und edle Wißbegierde den Aeronauten' leitet: alle diese Gegenstände, in ein Naturgemälde vereinigt, sind gewiß fähig die Phantasie auf das vielfachste zu beschäftigen, und in ihr neue und lebendige Bildungen zu gestalten. Auf diese Weise behandelt, könnte eine Schilderung der Tropen-Natur Wißbegierde und Einbildungskraft zugleich nähren, und zum Studium der Physik selbst diejenigen anreitzen, welchen bisher diese reiche Quelle des intellectuellen Genusses verschlossen geblieben ist.

Indem ich diese Ideen entwickle, rede ich nicht sowohl von der Arbeit, welche ich in diesem Werke liefere, als vielmehr von der Ausführung, deren ich ein Naturgemälde der Äquinoctial-Länder fähig halte. Der gegenwärtige Versuch bedarf der Nachsicht des Publikums um so mehr, als er mitten unter den heterogenesten Beschäftigungen ausgearbeitet worden ist. Gestatten neue Unternehmungen, zu denen ich mich vorbereite, mir künftig Muße und Ruhe: so hoffe ich, diesem Naturgemälde eine größere Vollständigkeit zu geben; denn botanische Karten werden das Schicksal der bisher sogenannten geographischen haben, und sich ihrer Vollkommenheit allmählig nur dadurch nähern, daß sich die Zahl genauer Beobachtungen und Messungen vermehrt.

Ich habe die erste Skizze dieser Arbeit an der Küste der Südsee, im Hafen von Huayaquil entworfen im Februar 1803, als ich von Lima zurückkehrte, und mich zu der

<sup>1</sup> Herrn Gay-Lussac's Versuche, im September 1804.

Schiffahrt nach Acapulco vorbereitete. Eine Copie dieser Skizze schickte ich sogleich Herrn Mutis nach Santa-Fede-Bogota. Dieser vortreffliche Botaniker, mit dem ich in den innigsten Freundschaftsverhältnissen gelebt, wäre mehr als irgend jemand im Stande gewesen meine Beobachtungen zu beriehtigen, und sie durch die seinigen zu erweitern. Vierzig Jahre lang hat er das Königreich Neu-Grenada durchreist, und die Tropenpflanzen auf allen Höhen untersucht, in den dürren Sandebenen von Carthagena, an den schönen Ufern des Madalenen-Stromes, wie auf den Hügeln von Turbaco, wo Gustavia augusta, Nectandra sanguinea und die kolossalischen Stämme des Anacardium Caracoli ein diekes Gebüsch bilden. Herr Mutis hat einige Jahre lang auf den hohen Gebirgsebenen von Pamplona und Mariquita, andere Jahre am östlichen Abfall der Andeskette, nahe bey dem Städtehen Ibague gelebt, einem Aufenthalte, der durch ewige Milde der Luft, üppigen Pflanzenwuchs und malerische Berggehänge auch mir unvergefslich geworden ist. Kein anderer Botaniker hat mehr Gelegenheit gehabt, wichtige Beobachtungen über die Geographie der Pflanzen einzusammeln, da er während des Herbarisirens stets barometrische Höhenmessungen augestellt, und die hohen Gipfel der Cordilleren so vielfältig bestiegen hat; Gipfel, auf welchen Escallonia myrtilloides, Wintera granatensis und die ewig blühende Befaria (Bejaria), die Alpenrose der Tropenwelt, den fast nackten Felsen bedecken.

Auch Herr Hänke, welcher den unglücklichen Alessandro Malaspina auf seiner Schiffahrt begleitet hat, wird viele Materialien zu einer Arbeit wie die meinige besitzen. Zehn Jahre lang durchstreift er mit rastlosem Eifer die Andeskette von Cochabamba, einen Arm, der die Gebirge von Potosi mit den brasilianischen vereinigt. Nicht minder wichtige Beobachtungen für die Pflanzen-Geographie haben wahrscheinlich die Herren Sesse und Mociño gesammelt, welche, mit den vegetabilischen Schätzen von Neu-Spanien beladen, so eben nach Europa zurückgekehrt sind. Sie haben in einem Lande gearbeitet, wo die Vegetation sich von den brennendheissen Küsten von Vera-Cruz und Yucatan bis zum ewigen Schnee der Vulkane, bis zum Sitlaltepetl (Pico de Orizaba) und zum Popocatepec erhebt. Leider aber hat mein Aufenthalt in Mexico und in den nordamerikanischen Freystaaten mich gehindert mit allen diesen gelehrten Botanikern in Verkehr zu treten, und ihren Rath bey der Ausarbeitung dieses Naturgemäldes zu benutzen.

Die Zeichnung, welche ich selbst in Huayaquil entworfen, ist in Paris von einem großen Künstler, Herrn Schönberger, weiter ausgeführt worden. Um dieser Ausführung diejenige Vollendung zu geben, welche zum Kupferstich nöthig ist, hat Herr Turpin die letzte Hand daran gelegt. Ein Bild, welches an nebenstehende Scalen profilartig gebunden ist, kann an sich keiner sehr malerischen Ausführung fähig bleiben. Alles was geometrische Genauigkeit erheischt, ist dem Effekt entgegen. Die Vegetation sollte eigentlich bloß als Masse sichtbar seyn, und daher wie in militärischen Planen angedeutet werden. Doch habe ich geglaubt, daß ich es mir erlauben dürfte, in der Ebene

(gleichsam im Vorgrunde) die zartblättrigen Pisanggebüsche und die hohen Stämme der Palmen bestimmter auszudrücken. Man sieht Musagewächse und Fächerpalmen allmählig sich in kleinblättrige Laubbäume, diese sich in niedriges Gesträuch, das Gesträuch sich in die Grasflur verlieren. Die Region der Gräser reicht so weit als die lockere Erdschicht, welche dünner und dünner sich über dem Berggipfel ausbreitet. Moose, inselförmig an den klüftigen Felswänden vertheilt, Blätterflechten und buntfarbige Psoren bestimmen stufenweise die obere Begrenzung der Pflanzendecke. Geschmackvoller wäre vielleicht das Ganze ausgefallen, wenn keine Zahl, keine Beobachtung um den Umrifs der Andeskette selbst geschrieben worden wäre. Aber in dieser geographischen Vorstellung sollten zwey sich oft fast ausschließende Bedingungen zugleich erfüllt werden, Genauigkeit der Projection und malerischer Effekt. Wie weit es uns geglückt ist diese Schwierigkeit zu überwinden, müssen wir der Entscheidung des Publikums überlassen.

Das Naturgemälde der Tropenländer umfaßt alle physikalischen Erscheinungen, welche die Oberfläche der Erde und der Luftkreis von dem 10ten Grade nördlicher bis zum 10ten Grade südlicher Breite darbietet. Pflanzen- und Thierformen, und vorzüglich die meteorologischen Phänomene, nehmen, im neuen Welttheile, vom 10ten bis zum 25sten Grade der Breite einen der Äquatorregion so ganz unähnlichen Charakter an, daß es murichtig gewesen wäre dasselbe Naturgemälde bis an die Wendekreise selbst auszudehnen.

Nach den geodesischen Messungen, welche ich im Königreich Neu-Spanien angestellt, senkt sich die untere Schneelinie unter neunzehn Graden nördlicher Breite noch nicht tiefer als vier tausend sechs hundert Meter (2360 Toisen) herab, das heißt, der ewige Schnee fängt dort nur um zwey hundert Meter (104 Toisen) früher als unter dem Äquator an. Dagegen geben die Nähe der gemäßigten Zone; die Strömungen in den oberen Luftregionen; der Einflufs, den in jeder Hemisphäre der nähere Pol auf die abweichende Richtung der Passatwinde ausübt, und andere Ursachen, welche von der Konfiguration des Kontinents abhängen, den unter dem 20sten und 23sten Breitengrade gelegenen Ländern ein Klima und einen Vegetationscharakter, den man unter den Tropen kaum erwarten sollte. Im Lande Anahuac (im jetzigen Neu-Spanien) wachsen die Tannen (Pinus) bis drey tausend neun hundert vier und drevssig Meter (2019 Toisen) hoch über der Meeresfläche; und kaum sechs hundert fünfzig Meter (332 Toisen) unterhalb der Schneegrenze habe ich noch Stämme von neun Decimetern (3 Fufs) Dicke gefunden. während dass südlicher unter dem 5ten und 6ten Breitengrade hohe Bäume kaum noch auf Bergen von drey tausend fünf hundert Metern (1705 Toisen) wachsen. In der Insel Cuba sinkt das Thermometer an der Meeresküste im Winter bisweilen bis zum Eispunkte herab. Ganze Tage erhält

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo nicht das Gegentheil ausdrücklich bemerkt ist, wird in dieser Schrift die Wärme stets nach dem hunderttheiligen (Resumürschen) Quecksilberthermometer bestimmt. Unter Meilen verstehe ich Seemeilen, zwanzig auf einen Grad, jede zu fünf tausend fünf hundert fünd und fünfzig Metern (2950 Toisen).

es sich auf sieben Graden, während daß man es auf der Küste von Vera-Gruz und in S. Domingo, in einer wenig südlichern Breite, nie unter siebzehn Graden sieht. In Neu-Spanien ist Schnee in den Straßen der Hauptstadt Mexico, im Königreich Michoacau ist er in Valladolid selbst gefällen; obgleich beyde Städte nur zwey tausend zwey hundert vier und achtzig Meter (1174 Toisen) und tausend acht hundert siebzig Meter (959 Toisen) über der Meeresfläche erhaben liegen. Zwischen dem Äquator und dem 4ten Breitengrade hat man dagegen unter vier tausend Metern (2052 Toisen) Höhe nie schneien schen. Alle diese Verschiedenheiten beweisen hinlanglich, daß ein Naturgemälde der äquatornahen Länder nicht die ganze heiße Zone zugleich umfässen kann.

Mein Naturgemälde stellt einen senkrechten Durchschnitt nach einer Fläche dar, die durch den Rücken der Andeskette, von Osten gegen Westen, gerichtet ist. Man unterscheidet in der Zeichnung gegen Westen die Küste der Südsee, eines Oceans, welcher in dieser Gegend allerdings den Namen des friedlichen oder stillen Meeres verdient: denn vom 12ten Grade südlicher bis zum 5ten Grade nördlicher Breite, nicht aber ausserhalb dieser Zone, wird seine Oberfläche durch keine Stürme beunruhigt. Zwischen dem Meeresufer und der hohen Cordillere befindet sich das merkwürdige Thal Cuntisuyu' (der westliche Theil des Königreichs Peru), welches sich weit von Süden gegen Norden erstreckt, aber kaum zwanzig bis drevfsig Seemeilen breit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleichsam das Westland in der politischen Eintheilung der Incas-Länder. Garcilasso Comentarios reales, T. I, p. 47.

ist. Dieses Längenthal, oder vielmehr diese meernahe Ebene, ist von 4° 50′ südlicher Breite an, gegen Quito oder Chinchasuyu hin, mit einer üppigen krastvollen Vegetation ersüllt; südlicher als jener Parallelkreis sindet man eine öde, traurige Sandwüste. Von den Hügeln von Amotape an bis gegen Coquimbo hin kennen die Einwohner dieser Steppe weder Regen noch Donnerwetter, während daß jenseits dieser Hügel, gegen Norden hin, die Wasser viele Monathe hindurch, unter tösenden, elektrischen Explosionen, wolkenbruchähnlich aus der versinsterten Lust herabstürzen.

Ich habe das Profil der Andeskette ihren höchsten Gipfel, den Chimborazo, durchschneiden lassen, welcher unter 1° 27′ südlicher Breite und 0° 19′ westlich vom Meridian von Quito liegt. Die Höhe dieses Kolosses ist dreymal im Jahr 1741 durch die französischen und spanischen Astronomen, und im Jahr 1802 durch mich selbst gemessen worden. Da diese Messungen halb geodesisch, halb barometrisch sind; da, je größer die Höhenwinkel ausfallen sollen, um so höher die Ebene ist, auf welcher man die Grundlinie zwischen den Standzeichen mißt; und da in dem Calcul so beträchtlicher Höhen wahrscheinlich ganz verschiedene Barometer- und Refractionsformeln befolgt worden sind: so darf man sich nicht wundern, daß die dem Chimborazo bisher zugeschriebenen Höhen so überaus verschieden aus-

¹ Auf einer Karte des Deposito hydrografico de Madrid, liest man beym Chimborazo die Zahl 7496 varas. Da diese Zahl genau mit Bouguer's 5217 Toisen russammentrift: so vermuthe ich fast, dafs Malaspina's Expedition den Chimborazo nicht gemessen habe. ¹ Toise = 245516 varas.

fallen. La Condamine bestimmt ihn auf sechs tausend zwey hundert vier und siebzig Meter (3220 Toisen); Don Jorge Juan, der tiefsinnige spanische Geometer, auf sechs tausend fünf hundert sechs und achtzig Meter (3380 Toisen). Wahrscheinlich liegen die Ursachen dieser Verschiedenheiten nicht in der geodesischen Messung, sondern in der barometrischen Bestimmung der Höhe, um welche die Standlinie über der Meeresfläche erhaben ist. Die dem Chimborazo nächsten Ebenen sind zwey tausend neun hundert Meter (1488 Toisen) hoch. Berechnet man ihre Höhe nach Bouguer's barometrischer Regel : so findet man sie um hundert dreyfsig oder hundert vierzig Meter (67 oder 72 Toisen) geringer, als wenn man der Schuckburgischen oder Laplacischen Formel der Temperatur-Correction folgt. Die Höhe des Chimborazo, welche La Condamine und Don Jorge Juan angeben, gründet sich wahrscheinlich auf die Höhe der Stadt Quito, welche der erstere zu zwey tausend acht hundert fünf und vierzig Meter (1460 Toisen), und der letztere zwey tausend neun hundert fünf und fünfzig Meter (1517 Toisen) annimmt. Die Laplacische Formel gibt dieser Stadt zwey tausend neun hundert fünf und drevfsig Meter (1506 Toisen); und man darf diesem Resultate, welches aus den von La Condamine selbst angegebenen Barometerständen folgt, nicht etwa die Bouguersche, sogenannte geodesische Operation bey Niguas' entgegensetzen, weil diese, wie an einem andern Orte entwickelt werden soll, auf sehr unsicheren Datis beruht. Ist

Bouguer, Figure de la terre, p. 166.

demnach schon Quito von La Condamine wahrscheinlich um neun und achtzig Meter (46 Toisen) zu niedrig angegeben, welche andere Modificationen muß nicht die Messung des Chimborazo durch die Referirung eines Signals auf das andere, und durch die Annahme einer zu starken Strahlenbrechung erlitten haben? Denn La Condamine und Don Jorge Juan, welche in der Höhe von Caraburu nur um achtzig Meter (41 Toisen), in der von Quito um hundert und zehn Meter (57 Toisen) von einander abweichen, entfernen sich in der Höhe des Chimborazo um drey hundert und zehn Meter (160 Toisen), das heißt, um ein Einundzwanzigstel des Ganzen¹ von einander, ungeachtet beyde Astronomen gemeinschaftlich und mit Instrumenten von fast gleicher Güte arbeiteten.

Während meines Aufenthalts in der neuen Stadt Riobamba habe ich durch eine trigonometrische Messung, die ich in der Bimssteinebene von Tapia angestellt, den höchsten Gipfel des Chimborazo, bey der Annahme von einem Vierzehntel Strahlenbrechung, um drey tausend sechs hundert und vierzig Meter (1867 Toisen) über der Ebene erhaben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den neuesten Messungen von Mechsin und Delambre finden sich indefs noch stärkere Differenzen mit älteren Messungen: Pay-meir, nach Scaisini, neun bundert sechs und fünzig Tössen; nach Delambre, acht hundert ein und fünzig Tössen; nach Delambre, acht undert ein und fünzig Tössen. Fire du Meilt, nach Mechsin, tausend secht und sechs grösen, neun hundert acht und sechs Tössen. Fire du Meilt, nach Mechsin, tausend vier hundert und siebbig Tössen, nach Vidal, Tausend fünf hundert und sechs Tössen. Moniblanc, nach Delue, ewey tausend drey hundert ein und neunzig Tössen; nach Fietet, zwey tausend vier hundert sechs und zwanzig Tössen; nach Saussure, zwey tausend vier hundert und fünzig Tössen.

gefunden. Nun gibt meine Barometer-Beobachtung, welche Herr Gouilly gefälligst nach Laplace's Formel berechnet hat, Tapia um zwey tausend acht hundert sechs und neunzig Meter (1485 Toisen) über dem Meere an. Demnach beträgt die ganze Höhe sechs tausend fünf hundert sechs und dreyfsig Meter (3354 Toisen). Wende ich dagegen Laplace's neue Refractionsformel auf meine Höhenwinkel an : so finde ich den Chimborazo sechs tausend fünf hundert vier und vierzig Meter (3357 Toisen) hoch; ein Resultat, welches zwischen die älteren Angaben fällt, aber der Messung des spanischen Astronomen Don Jorge Juan am nächsten kommt. Die Länge der von mir gemessenen Standlinie, tausend sieben hundert zwey Meter (873 Toisen), die Natur der Winkel und die Güte meines Ramsdenschen Sextanten lassen mich hoffen, dass meine Höhenbestimmung des Chimborazo nicht gar viel von der Wahrheit abweicht.

Der Gipfel dieses kolossalischen Gebirges hat, Trotz der Verschiedenheit des Gesteins, einige Ähnlichkeit mit der Physionomie des Montblanc. Er ist ein großes Kugelsegment, eine Form, welche auf dem beyliegenden Profile, der geringen Distanzscale wegen, nicht hat ausgedrückt werden können. Eine Landschaft, welche für meine Reisebeschreibung bestimmt ist, wird den Chimborazo in seiner wahren Gestalt malerisch darstellen.

Hinter dem Chimborazo erhebt sich in der Zeichnung ein fünf tausend sieben hundert zwey und fünfzig Meter (2952

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viaje a la America merid. p. 98. (Ed. franc., T. II, p. 114.)

Toisen) hoher, vulkanischer Kegelberg, der Cotopaxi (nebst dem Tungurahna und dem Sangay), gegenwärtig der verheerendste aller feuerspeyenden Berge von Quito. Er ist fast fünfinal höher als der Vesuv, ein Hügel, der kaum eilf hundert sieben und neunzig Meter (615 Toisen) erreicht. Doch ist der Cotopaxi noch nicht der höchste Vulkan auf unserm Planeten : denn er steht dem Antisana an Höhe nach, dessen dickbeeister Gipfel sich fünf tausend acht hundert zwey und dreyfsig Meter (2005 Toisen) über der Meeresfläche erhebt und mehrere kleine Öffmungen hat, von denen ich eine im März 1802 rauchen sah. In der Natur selbst ist der Cotopaxi entfernter vom Chimborazo als er es in dem Profile zu seyn scheint. Wenn in demselben die wahren Horizontaldistanzen angegeben; wenn es (wie mein geognostischer Atlas) die Unebenheiten des Bodens in einer bestimmten Gegend treu darstellen sollte : so hätte ich statt des Cotopaxi den dem Chimborazo nahen Vulkan Cargueirazo abbilden sollen. Aber ausserdem daß dieser in der schreckenverbreitenden Nacht des 10ten Julius 1608 fast ganz eingestürzt ist, und in den Trümmern seiner alten Größe wenig Interesse einflößt, so bewogen mich auch andere Gründe dem Cotopaxi den Vorzug zu geben. Dieser Vulkan war es, dessen krachenden unterirdischen Donner wir in dem Hafen von Huayaquil fast in jeder Minute vernahmen, während ich mein Naturgemälde der Tropen entwarf. Ungeachtet der Crater des Cotopaxi zwey und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich habe den Crater des Cotopaxi ohngefähr nenn hundert und dreyßig Meter (478 Toisen), den von Rucupichincha (gleichsam Vater-Pichincha, der

vierzig Seemeilen von uns entfernt war, so hörten wir doch sein brüllendes Getöse (los bramidos del Cotopaxi nennen es die Einwohner) wie den Donner des schweren Geschützes. Im Jahr 1744 vernahm man dasselbe in zwey hundert und zwanzig Seemeilen Entfernung, bis gegen Honda und Monpox am Madalenen-Strome hin. Hätte der Vesuv gleiche Intensität des vulkanischen Feuers, oder gleiche unterirdische Verbindungen: so müßte man sein Krachen, der Analogie nach, bis Prag oder Dijon gewahr werden.

Die Höhe, zu welcher im Profil der Rauch des Cotopaxi in die Luft steigt, ist nicht willkührlich, sondern nach wirklichen Messungen angegeben. La Condamine, dessen Werk ein schwer nachzuahmendes Muster von Genauigkeit ist, fand, daß die Flamme im Jahr 1758 über neun hundert Meter (fast 2800 Fuß) hoch über dem obern Rande des Craters aufloderte. Während dieser Explosionen speyt der Cotopaxi, wie andere Vulkane des Königreichs Quito, eine ungeheure Masse süßen, oft mit geschwefeltem Hydrogen geschwängerten Wassers, mit Kohlenstoff durchdrungenen Letten und Fische ', welche kaum von der Hitze verunstaltet sind und zum Geschlecht Pimelodes gehören.

Es bedarf kaum des Erwähnens, dass die Projection der

Alte, im Gegensatz des Guagua oder des jungen Pichincha) tausend vier hundert drey und sechzig Meter (751 Toisen) im Durchmesser gefunden. Der Crater des Vesuv soll, im Jahr 1801, etwa sechs hundert und sechs Meter (312 Toisen) breit gewesen seyn.

Pimelodes Cyclopum. S. das erste Heft meiner Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie.

Cordillere blos an einen Höhenmaasstab gebunden ist; dafs aber dieselbe Scale nicht für die horizontalen Entfernungen gelten kann. Die höchsten Berge der Erde sind so unbeträchtlich, wenn man ihre Höhe mit den Entfernungsgrößen vergleicht, daß der Chimborazo, zum Beyspiel, in einer Zeichnung, welche auf dem größten Atlasformat eine Landstrecke von zwey hundert Meilen darstellen sollte, noch nicht vier Millimeter (2 Linien) hoch ausfallen würde, wenn einerley Maasstab für die Ordinaten und Abscissen dienen sollte. Wollte man andrerseits nach der Höhenscale meines Profils, ich sage nicht ganz Süd-Amerika in seiner Breite, sondern blos den schmalen Landstrich zwischen der Südsee und dem westlichen Abfall der Cordillere projiciren: so müßte das Profil fast vierzigmal länger als das Format dieses Werkes seyn. Wenn man daher einen beträchtlichen Theil der Erdoberfläche in Durchschnitten darstellen will. um die Construction der Gebirge aufzuklären : so mufs man die Idee aufgeben den Höhen- und Distanzscalen einerlev Größe zu geben; ein Umstand, der allerdings den Nachtheil hat, dass bey der nothwendigen Verengerung aller Breitenverhältnisse die Gebirgsabhänge zu steil ausfallen. Eine solche widersinnig scheinende Verzerrung der Umrisse darf aber diesen Länderprofilen so wenig als der geographischen Mercator-Projection vorgeworfen werden, da es in Arbeiten dieser Art auf strenge Befolgung fester Regelu, und nicht auf malerische Ähnlichkeit ankommt. An einem andern Orte, in meinem Versuche einer geognostischen Pasigraphie, oder in meinem physikalischen Atlas

werde ich Gelegenheit haben die Natur dieser Profile näher zu erörtern.

Den östlichen Abfall der Cordillere stellt die Zeichnung etwas sanfter als den westlichen vor. Dieser Unterschied existirt in dem Theile, durch welchen ich die schneidende Fläche gelegt habe. Doch bin ich weit davon entfernt zu glauben, daß die ganze Andeskette überall diesen steilern Abfall gegen Westen darbietet, wie Buffon und andere berühmte Physiker annehmen. Wer des Landes genau kundig ist, weiß wie wenig man sich es erlauben darf über den fast unbesuchten westlichen Abhang zu entscheiden, und wie leicht es ist Nebenketten und einzelne Gebirgsstöcke mit dem hohen Rücken selbst zu verwechseln, der die grenzenlosen, flussreichen Waldebenen des Beni, Puruz und Ucayale von dem schmalen Küstenlande trennt. Die Cordillere übersteigend, - einmal von Westen gegen Osten, vom eisigen Paramo des Guamani, wo man auf drey tausend drey hundert Meter (1704 Toisen) Höhe, der Cyclopen-Construction ähnliche Ruinen eines Ynca-Pallastes sieht, herab gegen den Chinchipe und Amazonen-Fluss; und das andere Mal, von Osten gegen Westen, von Jaen de Bracamorros über Micuipampa gegen die Südsee hin, - habe ich deutlich bemerkt, daß unter dem 3ten und 6ten Grade südlicher Breite der östliche Abhang der Andes minder sauft als der westliche ist. Herr Hänke, ein genauer und scharfsichtiger Beobachter, behauptet eben dieses von den fruchtbaren Thälern von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einem Manuscripte (Statistik von Cochabamba), das mir der gelehrte Mönch Cisnero in Lima gelichen.

Chiquitos und Coehabamba. Im Königreich Neu-Grenada, unfern der Hauptstadt Santa-Fe-de-Bogota, ist der östliche Abhang der Cordillere so steil, dafs kein Indianer noch vom Gebirge Chingasa herab in die Ebenen (Grasfluren) von Casauare hat gelangen können.

Die Kluft, welche ich auf dem östlichen Abfall der Andeskette angedentet, erinnert den Beobachter au jene engen, schauervollen Thäler, welche wahrscheinlich Erdstößen und vulkanischen Explosionen ihren Ursprung verdanken. Einige derselben sind so tief eingefurcht, daß der Vesuv, die Schneekoppe und der Puy-de-Dôme, in sie versetzt, noch nicht mit den Gipfeln der Höhe der Thalmauern gleichkommen würden. Das wegen seiner furchtbaren Hitze weit berufene Thal von Chota, unweit der Stadt Quito, ist tausend fünf hundert sechs und sechzig Meter (4824 Fufs), das Flufsthal des Cutaen in Peru über tausend vier hundert Meter (4200 Fuss) tief, ungeachtet der Boden dieser Schluchten noch um eben so viele Fuss über der Meeresfläche erhaben ist. Die Breite dieser Thäler ist oft nicht über acht hundert Meter (411 Toisen), und sie stellen dem Geognosten das Bild ungeheurer, unausgefüllter Gänge dar. In Europa ist eins der tiefsten Thäler unstreitig das von Ordesa am Mont-Perdu in den Pyrenäen, welches nach Ramond acht hundert sechs und neunzig Meter (450 Toisen) mittlerer Tiefe hat.

Am östlichen Ende meines Profils ist die Küste des atlantischen Oceans angedeutet. Um zu zeigen, wie viel länger dieser Theil der Zeichnung seyn sollte, ist die unermeßliche Ebene, welche der Amazonen-Fluß und der Guainia (Rio-Negro) begrenzen, unterbrochen vorgestellt.

So viel von den geognostischen Phänomenen, welche ich in dem Contour des Profils auszudrücken gesucht. Im Innern desselben habe ich die Geographie der Tropenpflanzen in dem gröfsten Detail entwickelt, welches der Raum eines einzigen Blattes gestattet. Diese Arbeit gründet sich auf eigene Beobachtungen; denn sechs tausend zwey hundert verschiedene Species von Äquinoctial-Gewächsen haben wir, mein Reisegefährte Bonpland und ich, in fünf Jahren auf unseren Excursionen in Süd-Amerika, Mexico, und der Insel Cuba gesammelt. Da wir zu gleicher Zeit astronomische, geodesische und barometrische Messungen angestellt : so können wir nach den Journalen unsrer Expedition fast für jede gesammelte Pflanze Breitengrad, Maximum und Minimum der Standhöhe über der Meeresfläche. Temperatur der Luft und Beschaffenheit des Bodens und Natur der in der Nähe anstehenden Gebirgsart angeben.

Den Compafs in der Hand, habe ich, nach Angabe unserer Manuscripten, in das Profil von Süd-Amerika vorzüglich die Pflanzen eingetragen, denen die Natur sehr bestimmte Höhengrenzen anzuweisen scheint. Jeder Name ist nach der beystehenden Meter- und Toisenscale in die dem bezeichneten Gewächse zukommende Höhe gesetzt. Wenn eine Pflanze auf dem Abhange der Cordillere eine breite Zone einnimmt: so ist diefs oft dadurch ausgedrückt worden, dafs der Name der Pflanze schräg geschrieben ist. Wenn fast alle bisher bekannte Arten einer Gattung in einer Höhe

wachsen, so hat man sich begnügt, den bloßen generischen Namen aufzuzeichnen. So finden sich unter dem Äquator die Escallonien, Wintera, Befaria und Brathys, nur auf großen Höhen der Andeskette, während daß Mahagony (Switenia), Brasilet (Cæsalpinia), Bombax, und besonders Cocollaba, Avicennia und Mangle (Rhizophora), nur in tieferen Ebenen und am Meeresstrande wachsen. Die Enge des Raumes, den ich zu benutzen hatte, gestattete mir nur wenige Arten zu nennen. Sollte dieser Versuch hinlängliches Interesse erregen, so kann ich in der Folge botanische Special-Karten liefern, zu denen bereits alle Materialien gesammelt sind. Im beyliegenden Profile war es unmöglich über hundert und fünfzig Arten von Melastoma, sechs und achtzig von Molina, acht und achtzig von Eupatorium, vierzig Lobelien, zwey und fünfzig Calceolarien und über vier hundert Grasarten, welche wir in der Tropenregion beobachtet, in den ihnen zukommenden Höhen aufzuzeichnen. Bisweilen habe ich den Namen derselben Gattung mehrmals wiederholt, um dadurch anzudeuten, dass einige Arten derselben auf fünf hundert Meter (256 Toisen), andere auf drey tausend Meter (1539 Toisen) Höhe wachsen. Da wir dazu erst seit wenigen Monathen in Europa zurück sind: so habe ich es nicht wagen können eine große Zahl neuer Gattungen hinzuzufügen, die wir bald beschreiben werden, über deren Benennung wir aber noch unschlüssig sind. Ich habe bloß einige aufgeführt, welche in dem ersten und zweyten Hest unserer Plantæ æquinoctiales erscheinen und jetzt gestochen werden, als Cusparia febrifuga (der

wohlthätige Baum, welcher den cortex angosturæ liefert: eine neue Gattung, foliis ternatis et alternis), die Matisia cordata, und die Wachspalme, Ceroxylon andicola, über welche Bonpland dem National-Institut so eben eine eigene Abhandlung vorgelesen hat.

Um die Vertheilung der Gewächse auf dem Erdboden unter einen allgemeinern Gesichtspunkt zu stellen, habe ich meine botanische Karte in Regionen abgetheilt, von denen jede die analogen, in einer Höhe vorkommenden, Pflanzenformen in sich begreift. Die Namen dieser Regionen sind mit größerer Schrift bezeichnet, wie die Namen der Provinzen in den geographischen Landkarten.

Wenn man sich von dem Innern des Erdkörpers, oder von der Tiefe der Höhlen zu den beschneyten Gipfeln der Andes erhebt: so trifft man zuerst auf die Region der unterirdischen Pflanzen. Der untere Rand des Profils nennt einige dieser kryptogamischen Gewächse, deren wunderbaren Bau Scopoli zuerst erforscht hat, und die ich in meiner frühern Jugend in einem eigenen Werke: bearbeitet habe. Specifisch von den Kryptogamen verschieden, welche man auf der Oberfläche der Erde findet, scheinen sie, wie eine große Zahl dieser letzteren, unabhängig vom Breitengrade und dem Klima. In tiefe Nacht gehüllt, dem Reitze des Sonnenstrahles fremd, Stickgas und brennbare Luft aushauchend, breitet sich ihr flockiges Gewebe über das feuchte Gestein unterirdischer Höhlen, und über die alternde Zimmerung der

Floræ Fribergensis Specimen, plantas cryptogamicas præsertim subterraneas recensens; 1790.

Bergwerke aus. In denen von Neu-Granada und Mexico, ja selbst in der südlichen Hemisphäre, in den peruanischen Gruben von Hualgayoc, habe ich dieselben Flechten- und Schwamm-Arten entdeckt (Boletus ceratophora, Lichen verticillatus, Boletus botrytes, Gymnoderma sinuata, Byssus speciosa), welche ich in den Bergwerken von England, Deutschland und Italien beobachtet. In gleicher Tiefe mit diesen unterirdischen Kryptogamen, vegetiren im finstern Meeresgrunde Fucus- und Ulven-Arten, die sich oft an das Senkbley anhängen, und deren frisches Grün dem Physiker eine räthselhafte Erscheinung darbietet.

Wenn wir die zahllose Menge unterirdischer Pflanzen verlassen, finden wir uns auf einmal in eine Zone versetzt. in welcher die Natur die prachtvollsten Gestalten entwickelt, und sie zu den schönsten Gruppen vereinigt hat. Hier ist die Region der Palmen und Pisang-Gewächse, welche von der Meeresfläche bis tausend Meter (514 Toisen) hoch auf das Gebirge hinansteigt. Hier herrschen fast ausschließlich Musa, Heliconia, Alpinia, die wohlduftendsten Lilien und das Gebüsch schlankstämmiger Palmen. Der Balsambaum von Tolu, Hymeneen, die schildblättrige Cecropia, Theophrasta, Plumeria, Musænda, und die Cuspare oder Quina von Carony, vegetiren hier in voller Kraft. Vom glühenden Sonnenstrahle getroffen, bedecken das dürre Sandufer Allionia, Conocarpus, Convolvulus littoralis, Convolvulus brasiliensis, Talinum, Avicennia, Cactus peireskia, und Sesuvium portulacastrum. An den Flussusern rankt die Aristolochia cordistora, deren Blume

oft volle drey und vierzig Centimeter (16 Zoll) im Durchmesser hat.

Einige Gewächse dieser Region zeigen sonderbare, wenn gleich nur scheinbare Abweichungen von den allgemeinen Gesetzen der geographischen Pflanzenvertheilung. Die südamerikanischen Palmen werden, wie die des alten Kontinents, durch Mangel der Wärme gehindert über tausend Meter (514 Toisen) hoch an dem Abhange der Gebirge anzusteigen. Ein einziger Palmbaum der Andeskette bietet die wundersame Erscheinung dar, daß er, von allen anderen Arten seiner Familie entfernt, erst in der Höhe der Scheideck und des Gothards-Passes beginnt, und sich mit üppigem Wuchse fast bis zu der doppelten Höhe der Schneekoppe verbreitet.

Der Anblick einer solchen Alpenpalme in den Schneebergen von Quindiu, unter 4° 32′ nördlicher Breite, hat uns auf das lebhafteste überrascht. Ihr oft fünfzig Meter (fast 160 Fufs) hoher, schwarzgeringelter Stamm glänzt von reinem Wachse, welches Herr Vauquelin unter mehreren anderen Produkten unserer Expedition, chemisch untersucht hat. Diese Wachspalme (Ceroxylon andicola) haben wir in den Andes von Quindiu und Tolinala, zwischen Eichen und Wallnufsbäumen, in einer Berghöhe von achtzehn hundert bis zwey tausend acht hundert Meter (zwischen 900 und 1500 Toisen) beobachtet.

In der spanischen Beschreibung der Seefahrt des Admiral Cordoba wird gesagt, daß man eine Palme in den engen Schluchten der magellanischen Meerenge, unter dem 53sten Grade südlicher Breite (also in einem Klima, das nicht viel milder ist als das von Nord-Deutschland) gefunden habe. Diese Nachricht, welche mir in der Havana ein Gefährte von jener Expedition mündlich bestätigt hat, ist um so auffällender, als es selbst unbotanischen Augen unmöglich scheint, eine Palme mit irgend einem andern Baume, als höchstens mit einem hochstäumigen Farrenkraute zu verwechseln, dessen Existenz in einem so kalten Klima nicht minder sonderbar wäre. In Europa wächst der einheimische Chamærops, und die eingeführte afrikanische Dattelpalme, nicht nördlicher als 43° 40°.

Bananen-Gewächse (plantæ scitamineæ) und die bisher bekannten Heliconien wachsen unter den Tropen nicht höher als auf Gebirgsabhängen von vier bis fünf hundert Meter (etwa 1400 Fuss). Um so mehr sind wir erstaunt, als wir nahe am Gipfel des sogenannten Sattel-Felsens von Caracas (la Silla, oder el Cero de Avila, nahe bey Caravalleda), zwey tausend ein hundert und fünfzig Meter oder 6600 Fuß hoch über dem Meere, ein Pisang-Gewächs fanden, das über vier Meter (12 Fuss) hoch war, und ein so dickes Gebüsch bildete, dass unsere Indianer die größte Mühe hatten, uns mit der Axt einen engen Fußweg zu bahnen. Wir fanden diese Pflanze nicht blühend, aber dem ganzen Habitus nach ist es eine neue Species von Heliconia, welche diese Bergkälte erträgt, und das seltene Beyspiel eines von Alpenpflanzen umgebenen Bananen-Gewächses darbietet.

Sesuvium portulacastrum bedeckt die Meeresküsten von

Cumana, wie die unfreundlich kalte Gebirgsebene von Perote im Königreich Neu-Spanien; eine Ebene, welche zwey tausend drey hundert und vierzig Meter (1200 Toisen) über den Meere erhaben, und mit efflorescirender Kohlenund Kochsalzsaurer Soda angefüllt ist. Pflanzen der Salz-Steppen scheinen, wie Wassergewächse, unempfindlicher gegen Klima und barometrischen Luftdruck zu seyn.

Unmittelbar über der Region der Palmen und Bananen-Gewächse liegt die Region der baumartigen Farrenkräuter. Dieser Erdstrich ist zugleich auch die Region der Fieberrinde, nur mit dem Unterschiede, dass die baumartigen Polypodien, dem gemäßigten Klima treu, sich auf die Zone zwischen vier hundert und sechzehn hundert Meter (1200 und 4800 Fuss) beschränken, und selten zu größeren Höhen an den Gebirgsabhängen heransteigen. Mehrere China-Arten (Cinchona) hingegen bedecken die Andeskette bis zwey tausend neun hundert Meter (1487 Toisen) Höhe. Die orangenfarbene und gelbe Fieberrinde (Cinchona lanceifolia und Cinchona cordifolia des Mutis) scheuen die Bergkälte so wenig, dass man sie in Höhen antrisst, welche denen des Watsmann in Tyrol, oder des Canigou bey Perpignan gleich sind. Das Thermometer sinkt hier fast bis zum Eispunkte herab. Die Cinchona-Arten, welche dagegen das heiße Klima am leichtesten ertragen, und deßhalb am tiefsten in die Thäler herabsteigen, sind die rothe China (Cinchona oblongifolia), die ungleichblüthige (Cinchona dissimilistora) und die prachtvolle Cinchona longiflora. Von der letztern habe ich hohe Stämme in Thälern

gesehen, welche kaum sieben hundert und vierzig Meter (379 Toisen) über der Meeresfläche erhaben sind. Die berühmte Fieberrinde von Loxa, welche von der Cinchona lanceifolia specifisch verschieden, und eine fast unbeschriebene, in den Blättern der Cinchona glandulifera der Flora peruana ähnliche Art ist, wächst zwischen neunzehn hundert und zwey tausend fünf hundert Meter (1000 und 1300 Toisen) Höhe. Sie ist bisher blofs zwischen 3° 50' und 5° 14' südlicher Breite entdeckt: nämlich in der Provinz Loxa, bloss zwischen den Bergflüssen Zamora und Cachiyacu; in der Provinz Jaen de Bracamorros, um das kleine indianische Dorf Sagique, und im nördlichen Theile von Peru, um Huancabamba; während dass die orangensarbene China, die rothe, gelbe und weisse (Cinchona ovalifolia), sich in den von einander entlegensten Theilen der andesischen Gebirge finden. Die Fieberrinde von Loxa (Cascarilla fina), welche wir in dem zweyten Heste unserer Plantæ æquinoctiales, unter dem Namen Cinchona condaminea beschreiben, um nicht neuen Misverstand durch den Ausdruck Cinchona officinalis ' zu verursachen , wächst auf Gneifs und Glimmerschiefer, auf feuchtem aber felsigem Boden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linne's Cinchona officinalis ist ein Gemisch dreyer Species, der Cascarilla fina von Loxa, welche La Condamine, wenn gleich etwas unvollkommen, gezeichnet, und der Cinchona lanceifolia und Cinchona cordifolia, welche Herr Mutis zu verschiedenen Zeiten nach Upsal sandte. Cinchona macrocarpa Vahl, ist die Mutische Cinchona valifolia, die mit secha his sieben Stanbfiden variirt, und welche Linne wahrscheinlich nie sab. Die Cinchona lanceifolia Mut., die wahre Calisaya von Santa-Fé, nennt Ruiz Cinchona angustifolia, und hat sie unter diesem Namen in Supplemento a la Quinologia. 180, p. 2.1, gut abge-

Jahrhunderte lang auf das unbedachtsamste von den China-Schälern (Cascarilleros) verfolgt, ist sie selbst in den berufenen Chinawäldern von Caxanuma und Uritusingu so selten geworden, daß man in einer Tagereise oft nur wenige Stämme davon sieht. Gegenwärtig werden auf Befehl der Regierung nur wenige Bäume dieser Species (vielleicht kaum neun hundert) jährlich gefällt, während daß vor 1779 man oft in einem Jahre fünf und zwanzig tausend zerstörte.

Mehrere Reisende haben versichert, Chinabäume in den kältesten Gebirgsebenen (Paraunos), nahe am ewigen Schnee, etwa vier tausend sechs hundert Meter (2358 Toisen) hoch, angetroffen zu haben. Aber wahrscheinlich hat botanische Unkunde einige Arten großblättriger Weinmannien, oder die Wintera grenadensis mit dem Genus Cinchona verwechselt, weil jene Alpenpflanzen, wegen ihres häufigen Gerbestoffs (tannin), bisweilen ebenfalls mit Vortheil als Fiebertreibende Mittel in den spanischen Colonien gebraucht werden. Wir haben keinen wahren Chinabaum tiefer gegen das Meer hin, als sieben hundert Meter (359 Toisen), und höher als zwey tausend neun hundert Meter (1487 Toisen) gesehen. Denn mehrere Pflanzen der heißeu

bildet. Mit dieser Species ist synonym die Conchona nitide Flor. Perus., welche Ruis sonst Cinchona officinalis nannie, wie auch (nach Zen) Cinchona lanceo-lata Flor. Per., oder Cinchona glabra Ruis. Die Cinchona ovata Flor. Per si die Cinchona cordisfolia Mut., und Cinchona longiflora Mut. ist identisch mit Cinchona cordisfolia Mut., und Cinchona (sissimilifora hat stamina exterta, folia oblongo-cordata, und corollar limbum tubo longirorm. Die Cinchona angustifolia die Swart si nichti mit Cinchona nagustifolia die su verweckselos.

meeresgleichen Ebenen, als zum Beyspiel die Fieberrinde der Philippinen, welche unser verewigter Freund Cavanilles beschrieben, Forsters China der Südsee', und der so eben in der Insel Cuba, in dem wasserreichen Thale der Guines entdeckte, und für Cinchona gehaltene Baum, gehören wahrscheinlich zu einem der Cinchona nahen, aber von ihr verschiedenen Geschlechte.

Abnliche chemische Produkte werden oft von Pflanzen erzeugt, die in ihrer äussern Struktur große Verschiedenheit zeigen. Caoutschuc wird aus den Sästen der Ficus, der Hevea, der Cecropia, der Castilloa, mehrerer Euphorbien, und einer baumartigen Lobelia abgeschieden. Campher ist in Pflanzen enthalten, welche nicht einmal zu einer Familie gehören. In Asien findet er sich in einem Laurus; in Süd-Amerika hat ihn Hänke bey Ayopaya, in den fruchtbaren Gebirgen von Cochabamba, in einem didynamischen Strauche entdeckt. Die Frucht der Myrica cerifera gibt dasselbe Wachs, welches der Schaft der Wachspalme (Ceroxylon andicola) ausschwitzt. Eben soscheint das fieberheilende Princip der China, gleich dem Gerbestoffe und der Galbussäure, in ganz verschiedenen Pflanzengeschlechtern enthalten zu seyn. Der Cusparebaum der Ebene von Carony und Upatu (dieses langblättrige prachtvolle Gewächs, welches den Cortex angosturæ oder die guayanische Fieberrinde liefert) gehört nicht zu dem Genus Cinchona. Eben so wenig gehört dazu die Cuspa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> China philippica, Cav. Icon. IV, t. 329. China corymbifera, Forst. Acta Upsal. Nov. III, p. 176.

oder China von Cumana, deren Blüthe wir uns freylich noch nicht haben verschaffen können, welche aber wechselsweise stehende Blätter (folia alterna) und keine Spur von Afterblättern (stipulæ) hat. Dennoch würde ein Chemiker leicht die Infusion der Cuspa mit der gelben Fieberrinde von Santa-Fé (China cordifolia, Mutis) verwechseln. Westlich von Popayan, an den Küsten des Südmeers, bey Atacamez, wächst ein Baum, dessen Rinde viele Eigenschaften der Cinchona und Wintera hat, und doch wahrscheinlich zu keinem dieser beyden Geschlechter gehort. Die Fieberrinde von Cayenne gibt die Coutarea, ein Aublet'sches Genus, zu dem die Portlandia hexandra gehört. Die Organe aller dieser Pflanzen, welche in den heißesten Thälern fast in gleicher Höhe mit der Oberfläche des Meeres wachsen, bilden Produkte, die, ihren chemischen Bestandtheilen nach, denjenigen analog sind, welche die Cinchona-Arten an unfreundlich kalten Berggehängen zwey tausend acht hundert Meter (1437 Toisen) hoch hervorbringen.

In der Beschreibung meiner Reise nach den Tropenländern von Amerika, denke ich eine botanische Special-Karte über das Genus Cinchona herauszugeben. Diese Karte zeigt alle Standorte dieser wohlthätigen Pflanze in beyden Hemisphären an. Man erkennt auf derselben wie die Cinchona-Arten sieben hundert Meilen lang, vom zwanzigsten Grade südlicher Breite, bis zum eilten Grade nördlicher

Ventenat, Tableau du Règne végétal; II, p. 578.

Breite, auf der Andeskette gruppenweise vertheilt sind. Der ganze östliche Abfall dieser Kette, südlich von Huanuco, bey den Bergwerken von Tipuani, um Apollobamba und Yuracarees, ist ein zusammenhängender China-Wald. Hänke hat ihn bis Santa-Cruz-de-la-Sierra verfolgt. Die Cinchona scheint nicht weiter östlich gewandert zu seyn; denn in den brasilianischen Gebirgen hat man sie noch nicht entdeckt, ob diese gleich, wie oben bemerkt worden ist, durch den Bergrücken von Chiquitos mit den Andes von Potosi zusammen hängen. Von der hohen Gebirgs-Ebene von La Paz verbreitet sich das China-Gebüsch nördlich durch die peruanischen Provinzen Guailas und Guamalies bis Huancabamba und Loxa. Ein Arm dieses Gebüsches läuft gegen Osten durch die Provinz Jaen, wo um die berufene Flußenge (Pongo) von Manseritsche die Uferhügel des Maranion mit Cinchona-Stämmen bekränzt sind. Von den anmuthigen Thälern um Loxa an, dem Garten der Andesischen Gebirge, erstreckt sich die Fieberrinde durch das Königreich Quito bis Cuença und Alausi. Der westliche Abhang des Chimborazo ist reichlich damit bedeckt; aber auf dem hohen Plateau von Riobamba und Quito, wie auf dem der Provinz Pasto, bis Almaguer hin (in diesem Thibet der Südzone), scheint dies köstliche Produkt gänzlich zu fehlen. Sollten Erdbeben und die großen vulkanischen Katastrophen, welche diese kalten Gebirgsebenen seit Jahrtausenden erleiden, die Zahl der Pflanzenformen vermindert haben? Sollten bey diesem gänzlichen Umsturz großer Landesstrecken viele Arten untergegangen seyn?

Wenigstens glauben wir bemerkt zu haben, daß in dem Plateau von Pasto und Quito die Vegetation weniger mannigfaltig ist, als in anderen Gegenden, welche eben so hoch über der Meeresfläche erhaben sind, und ein nicht minder unfreundliches Klima haben. Nördlich von Almaguer, in der Provinz Popayan, findet man beyde Abhänge der Andeskette auf einmal wieder mit China-Gebüschen geschmückt. Fast ununterbroehen verbreiten sie sich durch die Schneeberge von Quindiu und Tolima, durch die holhe Ebene (La Vega) von Supia, und durch die fruchtbaren Berggehänge um Mariquita, Guaduas und Pamplona, bis zu dem meernahen Gebirge von Santa-Martha und Merida, in dem heiße Schwefelquellen unter ewigem Schnee hervorbrechen.

Der Sattelberg von Caracas (la Silla de Avila) und das Bergplateau der Provinz Neu-Andalusien, zum Beyspiel die Gegend um das Kapuzinerkloster von Caripe, die Sandsteingebirge des Tumiriquiri, und die berufene Felsschneide (Cuchilla) von Guanaguana, sind alle dreyzehn hundert bis zwey tausend fünf hundert Meter (700 bis 1300 Toisen) über der Meeresfläche erhaben. Sie genießen gerade das angenehme Mittelklima, in welchem man nie der Hitze oder Kälte ausgesetzt ist, und in der die Cinchona am besten gedeiht. Das Königreich Neu-Spanien hat ebenfalls Gebirgsabhänge, deren Boden-Höhe und andere physikalischen Verhältnisse genau denen der Provinz Loxa und anderer chinareichen Länder ähulich sind. Denpoch hat man weder in der Provinz Neu-Andalusien

(Cumana), noch in Mexico, bis jetzt eine Cinchona-Art entdeckt. Vielleicht liegt die Ursache dieser sonderbaren Erscheinung in der geringen Höhe der Hügel, welche an die hohen Gebirge von Guamocò und Santa-Martha grenzen. Die Andeskette fällt plötzlich ab, ja sie verschwindet fast ganz zwischen dem noch wenig bekannten Golf von Cupique und der vielarmigen Mündung (dem Delta) des Atracto. Die Landenge von Panama ist niedriger als die geringste Höhe in der die Cinchona wächst. Vielleicht hat diese wohlthätige Pflanze in ihrer Wanderung gegen Norden unübersteigliche Hindernisse in dem allzu heißen Klima der angrenzenden Länder gefunden? Vielleicht würden die Gebirge von Caracas und Paria, wie die von Mexico, mit China-Büschen geschmückt seyn, wenn der Rücken der Andes in gleicher Höhe von den Schneebergen von Santa-Martha, gegen Osten, und von denen von Tolima und Erve, gegen Norden, fortliefe. Diese Gründe bietet die Naturlehre dar. Aber ist das Factum selbst unbestreitbar? muß man die Hoffnung ganz aufgeben, dass nicht künstig einmal in dem Dickigt der Wälder von Xalappa, östlich von der Stadt Mexico, China entdeckt werden sollte; um Xalappa, wo auf jeden Schritt Milde des Klima's, Luftfeuchtigkeit, Felsboden, baumartige Farrenkräuter, hohe immerblühende Melastomen, und viele andere, mit der Cinchona in Neu-Grenada und Peru gesellig wachsende Pflanzen, dem Botaniker diese Entdeckung zu verkündigen scheinen? Der Ostküste von Süd-Amerika hat die Natur in der Coutarea, dem Königreich Neu-Spanien, in einer

fiebertreibenden Portlandia, welche Sesse beschreiben wird, und den nordamerikanischen Freystaaten, in dem Michauxschen Genus Pinknea ' (Bartrams Mussænda bracteolata), Pflanzenformen gegeben, welche der der Cinchona in vielen Blüthentheilen analog sind.

In der milden Region der Fieberrinde wachsen in Süd-Amerika einige Liliengewächse: zum Beyspiel, Cypura und Sisyrinchium, Melastoma-Bäume mit prachtvoll großen violetten Blumen, die strauchartige Bocconia, vielfarbige Alströmerien, und baumartige hochstämmige Passifloren, hoch und dick, wie unsere norddeutschen Eichen. Hier erheben sich das glänzende Macrocnemum, der prachtblumige Wotschi 2 (Cucullaria), die gelben Lysianthus, und der Weinbaum des indianischen Gebirgevolks, die Uva camarona (Pavon's Thibaudia), ein Genus, welches nahe bey Vaccinium und Ceratostema steht. Unter dem Schatten balsamischer Styraxbäume bedecken hier immergrüne Laub-Moose, Kæhlreutera, Weissia, Dicranum und Tetraphys, den vom häufigen Nebel feuchten Boden. Die Wasserrisse dieser Bergzone verstecken an steilen Abhängen Dorstenien, Gunnera, Oxalis und eine Menge unbeschriebener Arum-Arten.

Pinknea pubescens; S. Persoons treffliche Synopsis plantarum, 1, p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aublet's Fochy ist das Genus Cucultaria in dem Willenow'schen Pflanzensysteme, und die Carola der Flora Bogoteusis. Herr Musis zählt drey Arten dieses Geschlechts. Folgende Charaktere hat er mir aus seinen Manuscripten zu entichnen erlaubt: 1. Carola augusta, fol. ovatis acuminatis (die Aublet'sche Species); 2. Carola gumifera, fol. obovatis verticillato-ternis; 3. Carola grandiflora, fol. verticillatis oblongis.

In siebzehn hundert Meter (872 Toisen) Höhe, findet sich Porlieria hygrometrica, der wetterverkündigende Strauch, den Ruiz und Pavon zuerst beschrieben haben; Citrosma, mit aromatisch duftenden Blättern und Früchten; Hypericum baccatum und cayanense, zahlreiche Eroteum und Symplocos-Arten. Höher hinauf als bis zwey tausend zwey hundert Meter (1128 Toisen), habe ich keine Mimose gefunden, deren Blatt sich bey der Berührung zusammenzieht. Die Bergkälte scheint der Reitzbarkeit dieses Pflanzengeschlechts diese bestimmte Grenze anzuweisen. Von zwey tausend sechs hundert Meter (1332 Toisen) an, und besonders in einer Höhe von drey tausend Meter (1539 Toisen), bilden Acana, Dichondra, Nierembergia, Hydrocotile, Nerteria und Alchemilla einen dichten Rasen. Diess ist zugleich die Region der Weinmannia, der Eichen und der Spermacocce. Barnadisia und der andesische Berberis bilden hier Hecken um die Kartoffel- und Ouinoa-Felder. Die scharlachblumigen Mutisien umranken hier die Stämme der Vallea stipularis. Eichen beginnen in den äquatornahen Regionen der Andes nicht unterhalb siebzehn hundert Meter (872 Toisen); aber unter dem 17ten und 22sten Grade nördlicher Breite, im Königreich Neu-Spanien, habe ich sie am Gebirgsabhange bis acht hundert Meter (410 Toisen) herabsteigen sehen. Sie allein bieten dem Bewohner der Tropen bisweilen ein schwaches Bild vom Erwachen der Natur im wiederkehrenden Frühlinge dar : denn sie verlieren durch Dürre alle Blätter auf einmal, und das junge frische Grün der neuen Schößlinge kontrastirt dann

angenehm, in der eintretenden Regenzeit, mit den vielfarbigen Blüthen des *Epidendrums*, dessen Wurzeln die schwarzen rissigen Eichenäste dicht umschlingen.

Ein Baum wundersamer Struktur, aus der Malvenfamilie, der Cheiranthostemon, über welchen Herr Cervantes eine eigene Monographie zu Mexico herausgegeben, gehört ebenfalls dieser Höhe der Eichen-Region an. Bis jetzt ist er noch nicht in den, dem Äquator nächstgelegenen Ländern entdeckt worden. Es war lange ein allgemeiner Glaube, als existire in der ganzen bekannten Welt nur ein einziges Individuum dieser Pflanze, der uralte Arbol de las Manitas, Macpalxochiquahuitl, welcher nahe bey der Stadt Toluca', zwey tausend sechs hundert und siebzehn Meter (1345 Toisen) über dem Meere, auf einem Porphyr-Felsen wächst. Mit dem Boabab in Senegambia, mit dem Drachenbaum von Teneriffa, und der kolossalischen Mimosa in den Thälern von Aragua 2, ist der Cheiranthostemon von Toluca unstreitig einer der ältesten Bewohner unserer Erde, und, wie jene, verjüngt er sich jährlich noch in Blüthe und Frucht. Neuerdings hat man mehrere Individuen dieses sonderbaren Geschlechts in dem Königreich Guatimala entdeckt; und da der Baum von Toluca sich fast in den Ringmauern der alten Stadt findet, so wird dadurch wahrscheinlich, dass er gepflanzt worden sey: denn die Gärten von Iztapalapan, deren Reste Hernandez noch gesehen, bezeugen, dass die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das alte Tolocan, die Hauptstadt der Provinz der Matlanziger, westlich von Mexico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Westlich von der Stadt Caracas, el Zamang del Gueire genannt

Aztequen (die man für Barbaren verschrieen) Sinn für die Kultur seltener Pflanzen hatten.

Unter dem Äquator finden sich hohe Bäume, das heifst solche, deren Stamm fünfzehn bis zwanzig Meter (45 bis 60 Fuss) erreicht, selten höher als zwey tausend sieben hundert Meter (1383 Toisen) über der Meeresfläche. Schon in der Höhe der Stadt Quito fangen die Bäume an zu erkranken, und ihr Wuchs ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, den sie in den milderen Thälern in der Mittelzone, zwischen zwölf hundert und achtzehn hundert Meter (615 und 923 Toisen) erreichen. Um so häufiger sind hier strauchartige Gewächse. Ich nenne diese Region die der Barnadesia oder der Duranta Ellisii und Duranta Mutisii : denn diese drey Pflanzen und die Berberis charakterisiren die Vegetation der hohen und rauhen Gebirgsebene von Pasto und Quito, so wie die hohlstämmige Polymnia (Arbol loco), und der durch Wohlgeruch berauschende Datura-Baum, die Vegetation von Santa-Fe-de-Bogota besonders auszeichnen. In der Region der Barnadesia wachsen Castilleja integrifolia, Castilleja fissifolia, Columella, das prachtvolle silberblättrige Embothryum emarginatum, und eine Clusia, deren Blume nur vier Staubfäden enthält. Der Boden ist hier mit einer großen Anzahl von Calceolarien geschmückt, deren hochgelbe Blätter angenehm mit dem frischen Grün des moosigen Rasens kontrastirt." Die Natur hat diesen Calceolarien einen Erdstrich angewiesen, welcher sich von Chile aus nicht weiter gegen Norden, als bis 1° 40' nördlicher Breite erstreckt. Ruiz,

Pavon und Hänke, welche in der Südzone weiter als ich vorgedrungen sind, können einst bestimmen, wie weit dieses Pflanzengeschlecht gegen den Südpol zu gewandert ist.

Noch höher auf dem Rücken der Andeskette, zwischen zwey tausend acht hundert und drey tausend drey hundert Meter (1437 und 1693 Toisen), liegt die Region der Wintera grenadensis und der Escallonia. Diese unwirthbaren Gegenden (welche die Spanier wegen der dort ewig herrschenden schlackig-feuchten Kälte Paramos nennen) sind mit strauchartigen Gebüschen bedeckt. Der niedrige Stamm dieser Gebüsche breitet sich in zahllose knorrige, durch den Sauerstoff der Atmosphäre halb verkohlte Äste aus, und trägt eine schirmartige Krone mit kleinen, aber immergrünen, glänzenden, lederartigen Blättern. Einige Stämme der orangenfarbenen Fieberrinde (Cinchona lanceifolia), einige Rhexien und Melastomen mit dunkel-violetten, fast purpurfarbigen Blüthen, verlieren sich in diese Einöden. Alstonia, deren Blätter einen süfslich schmeckenden, aber sehr heilsamen, stärkenden Thee ' geben; Escallonia tubar und einige Andromeda - Arten beschatten hier niedrige Lobelien, Basellen und die stets blühende Swertia quadricornis.

Fast alle baumartigen Gewächse, selbst die mit niedrigen Stamme, hören in drey tausend fünf hundert Meter (1795 Toisen) Höhe auf. Nur am Vulkan Pichincha, in einem engen Thale, das vom Ziegelfels des Pichincha (vom Cono

<sup>1</sup> El The de Bogota.

de los Ladrillos) herabkommt, vier tausend ein hundert Meter (2103 Toisen) über dem Meere, haben wir noch eine sonderbare Gruppe baumartiger Syngenesen entdeckt, deren Stamm sieben bis acht Meter (etwa 22 Fuß) erreicht. Die nahen Mauern von Basalt-Porphyr mildern die Kälte dieser Gegend.

An die Region der Escallonia grenzt unmittelbar die der Alpen-Kräuter, welche sich von drey tausend drev hundert bis vier tausend ein hundert Meter (1693 bis 2103 Toisen) erstreckt. Hier wachsen gesellig die Gentianen. Stæhelinen, und die berufene Espeletia frailexon, welche im Thal von Bogota 1 sogar bis zwey tausend sechs hundert acht und siebzig Meter (1375 Toisen) herabsteigt, und deren dickwollige Blätter-oft den Indianern, wenn sie die Nacht auf den eisigen Gebirgsgipfeln überfällt, zum Bette dienen. In dieser Höhe, und bisweilen schon von fallendem Schnee Tage lang bedeckt, überziehen den felsigen Boden Lobelia nana, Sida pichinchensis, Ranunculus Gusmani, Ribes frigidum, Gentiana quitensis, und mehrere andere Alpenkräuter, welche wir in den nächsten Hesten unserer Plantæ æquinoctiales beschreiben werden. Unter den strauchartigen Gewächsen sind die Molinen die, welche wir am Vulkan von Puracé bey Popayan, und am Antisana, die größte Höhe erreichen gesehen.

¹ Ich habe den Frailexon um die Kapelle de Nuestra Senora del Egypto gefunden. Diefs ist eine merkwürdige Ausnahme: denn seine untere Grense ist, nahe am Äquattor, drey tausend neun hundert Meter (2000 Toisen) über dem Meere.

Die Alpen-Kräuter werden zwischen vier tausend ein hundert und vier tausend sechs hundert Meter (2103 und 2358 Toisen) durch die Region der Gräser verdrängt. Jarava, Stipa, viele neue Arten von Panicum, Avena, Agrostis und Dactylis, bedecken gesellig den Boden, und diese Grasflur leuchtet von ferne als ein hochgelber Teppich, den man im Lande mit dem Wort Paxonal bezeichnet. Der Sehnee ruht oft Wochen lang auf dieser Höhe, und die Kameelschafe (Llama's) steigen dann, vom Hunger getrieben, zur Region der Alpenkräuter herab.

In vier tausend sechs hundert Meter (2558 Toisen) Höhe, findet man unter dem Äquator kein phanerogamisches Gewächs mehr. Von dieser Grenze an, bis zu der des ewigen Schuees, beleben sparsam kryptogamische Pflanzen die verwitternde Rinde des nackten Gesteins. Einige scheinen sich selbst unter dem ewigen Eise zu verstecken: denn gegen den Gipfel des Chimborazo hin, fünf tausend fünf hundert vier und fünfzig Meter (2850 Toisen) über der Meerestfäche, habe ich auf einer vorstehenden scharfkantigen Felsklippe (Grate) noch zwey Flechten, Umbilicaria pustulata und Verrucaria geographica, vegetirend gefunden. So ist Leben in allen Räumen der Schöpfung verbreitet. Aber diese einsamen Pflanzen waren auch die letzten organischen Wesen, welche wir in diesen beeisten Höhen an dem Boden geheftet gefunden haben.

Bis hieher ist die Vertheilung der Pflanzen geschildert

La Condamine, Voyage à l'Équateur, p. 48.

worden, welche das Naturgemälde der Tropenländer darbietet. Ehe wir zu den Erscheinungen des Luftkreises oder zu denen der thierischen Schöpfung übergehen, wollen wir einen vergleichenden Blick auf die Vegetation unsers nördlichen Welttheils werfen. Wie sehr wäre es zu wünschen, daß man diese Vegetation in einer ähnlichen Skizze darstellte, als ich über die der Tropen-Region zu liefern gewagt habe! Wie viele Materialien hat der nie ermüdende Fleifs der Botaniker nicht bereits dazu gesammelt! Wie viel ist nicht in den klassischen Schriften eines Jacquin, Schreber, Pallas, Wulfen, Willdenow, Ehrhart, Weber, Link, Host, und vieler anderen vorbereitet! Die berühmten Naturforscher, welche die Schweizer-Alpen, die Gebirge von Tyrol, Salzburg und Steyermark durchstrichen haben, könnten, wenn sie Höhenmessungen mit ihren botanischen Beobachtungen genugsam verbunden hätten, genauere Pflanzenkarten entwerfen, als man je über die unzugänglichere und minder bereiste Andeskette hoffen darf. Vielleicht aber ist niemand im Stande die Geographie europäischer Alpenpflanzen fruchtbarer zu bearbeiten, als Herr Ramond, der so viele Jahre lang die höchsten Gipfel der Pyrenäen erstiegen, und geognostische, botanische und mathematische Kenntnisse mit dem reinsten Sinn für philosophische Naturbeobachtung verbindet.

Ich habe oben die Gründe entwickelt, aus denen unter dem 45sten Breitengrade die Phänomene der Pflanzenvertheilung weder so konstant, noch so mannigfaltig seyn können, als unter dem Äquator. Der Ättra, die Gebirge von Haikia (Armenien), und der Pic von Tenerissa beweisen hinlänglich, daß je weiter man gegen Süden vordringt, desto schneidender sich die Pflanzenformen in verschiedenen Bergzonen von einander absondern. Doch ist auch in unserm nördlichen Theile des gemäßigten Himmelsstriches diese Absonderung schon auffallend genug, um sie in einem eigenen Bilde darzustellen. Man könnte in der Mitte desselben die Höhe von vier tausend sieben hundert fünf und siebzig Meter (2450 Toisen) andeuten, zu der die große europäische Gebirgskette sich im Montblanc erhebt. Der Abfall dieser Kette müfste auf einer Seite sanfter gegen das Nordmeer, auf der andern südlichen Seite, gegen das mittelländische Meer hin, steiler abgebildet werden. Hier erinnern Chamærops, Dattelpalmen, und viele Pflanzen des Atlas, daß ein wahrscheinlich ehmals trocknes, seit der samothracischen Fluth mit Meerwasser gefülltes Kalksteinthal, Europa von Nord-Afrika getrennt hat. Der ewige Schnee würde in diesem Naturgemälde der gemäßigten Zone bis zwey tausend sechs hundert Meter (1332 Toisen) über der Meeresfläche, also bis auf eine Grenze herabsteigen, in der unter dem Äquator noch die Wachspalme, die Fieberrinde und andere hohe Bäunie in voller Vegetationskraft stehen. Die Zone, welche in Europa zwischen den Küstenländern und der Schneegrenze enthalten ist, hat demnach kaum die Hälfte der Breite als die ihr ähnliche unter den Tropen, während dass die Schneehaube, welche die höchsten Gebirge Europens (den Montblanc und Mont-Rose) bedeckt, sechs hundert Meter (307 Toisen) breiter als die ist, welche

den Gipfel des Chimborazo einhüllt. Auf den nackten und steilen Felsen, welche zwischen dem ewigen Sehnee hervorragen, höher als drey tausend ein hundert Meter (1590 Toisen) über der Meeresfläche, wachsen in den Bergen, welche den Montblanc umgeben, Androsace chamæjasma, Jacq.; Silene acaulis, die Saussure drey tausend vier hundert acht und sechzig Meter (1780 Toisen) hoch gefunden, die aber auch bis fünfzehn hundert Meter (769 Toisen) in die Ebene herabsteigt; Saxifraga androsacea, Cordamine alpina, Arabis cærulea, Jacq., und Draba hirta, Villars, (Draba stellata, Willd.). Bis zu diesen beeisten Höhen wandern auch allmählig aufwärts von der Ebene aus Myosotis perennis und Androsace carnea, deren Stengel immer niedriger und niedriger wird. Die letztere ist endlich einblumig, und nimmt den ganzen Gebirgsabfall zwischen tausend und drey tausend ein hundert Meter (513 und 1590 Toisen) ein. In den Pyrenäen sind, in zwey tausend vier hundert bis drey tausend vier hundert Meter (1230 und 1744 Toisen) Höhe; die Klippen mit Cerastium lanatum, Lamarck. Saxifraga grænlandica, Aretia alpina und Artemisia rupestris bedeckt. Das Cerastium lanatum findet man nicht einmal unterhalb zwey tausend sechs hundert Meter (1332 Toisen).

Zwischen zwey tausend fünf hundert und drey tausend ein hundert Meter (1281 und 1590 Toisen) Höhe, bilden auf dem Steingerülle, das den ewigen Schnee der Schweizer-Alpen begrenzt, inselförnige Gruppen Saxifraga biflora (Allionii), Saxifraga oppositifolia, Achillea nana, Achillea atrata, Artemisia glacialis, Gentiana nivalis, Ranunculus alpestris, Ranunculus glacialis, und Juncus trifidus. Etwas tiefer, zwischen drey tausend und fünfzehn hundert Meter (1530 und 760 Toisen), beobachtet man auf den Pyrenäen Potentilla lupinoides, Willd., Silene acaulis, Sibbaldia procumbens, Carex curvula und Carex nigra, Allion., Semperviyum montanum und Semperviyum arachnoideum, Arnica scorpioides, Androsace villosa und Androsace carnea. In den Schweizer-Alpen, zwischen zwey tausend drey hundert und zwey tausend sieben hundert Meter (1179 und 1383 Toisen), da wo der ewige Schnee und der hohe Gletscher nicht an nacktes Gestein, sondern an fruchtbare Dammerde grenzt, in Wiesen vom Schneewasser getränckt, blühen Agrostis alpina, Saxifraga aspera, Saxifraga bryoides, Soldanella alpina, Viola biflora, Primula farinosa, Primula viscosa, Alchemilla pentaphylla, Salix reticulata, Salix retusa und Salix herbacea, welche höher als irgend ein andres Strauchgewächs an den Bergen hinansteigt. Selbst Tussilago farfara und Scatice armeria verirren sich von der Ebene bis zu zwey tausend sechs hundert Meter (1332 Toisen) Höhe. In gleich luftdünnen Regionen wachsen in den Pyrenäen Scutellaria alpina, Senecio persicifolius, Ranunculus alpestris, Ranunculus parnassifolius, Galium pyrenaicum, und Aretia vitaliana. Unterhalb der Grenze des ewigen Schnees, zwischen fünfzehn hundert und zwey tausend fünf hundert Meter (769 und 1281 Toisen), findet man in der Alpenkette Eriophorum Scheuchzeri, Eriophorum alpinum,

Gentiana purpurea , Gentiana grandiflora , Saxifraga stellaris, Azalea procumbens, Tussilago alpina, Veronica alpina, Poa alpina, Pinus cembra und Pinus larix; am nördlichen Abhange der Pyrenäen, Passerina geminiflora, Passerina nivalis, Merendera bulbocodium', Crocus multifidus, Fritillaria meleagris, und Anthemis montana. Etwas tiefer zeigen sich, um den Montperdu und in anderen spanischen Grenzgebirgen, Genista lusitanica, Ranunculus Gouani, Narcissus bicolor, Rubus saxatilis, und eine Menge schöner Gentianen. Die Alpenrose, Rhododendrum ferrugineum2, liebt in Savoyen und in der Schweitz eine Höhe von fünfzehn hundert bis zwey tausend fünf hundert Meter (769 und 1281 Toisen). Doch hat Herr Candolle, dem ich größtentheils vorstehende Beobachtungen über die Höhe schweitzerischer Alpenpflanzen verdanke, sie in der Jurakette in der tiefen Schlucht des Creux-du-vent, also kaum in neun hundert siebzig Meter (497 Toisen) Höhe gefunden. In den bairischen und tyroler Alpen beginnt die Alpenrose zwischen acht hundert und tausend Meter, oder zwischen 410 und 513 Toisen. Nach Graf Sternberg's Beobachtung, nähert sich Rhododendrum chamæcistus weniger der Ebene, als Rhododendrum ferrugineum und Rhododendrum hirsutum. Die beyden letzteren wachsen übrigens sowohl auf uranfänglichem als auf Flözkalkstein, in den Sette communi und dem Berg Sumano,

<sup>1</sup> Desfontaines hat diese Pflanze auch am Atlas gefunden.

Ramond, Mémoire sur la végétation des montagnes, in Annales du Musénm d'hist. natur. vol. 4, p. 596.

der ein tausend zwey hundert sieben und siebzig Meter (656 Toisen) hoch ist.

Die rankende Linnea borealis, welche bey Berlin, in Schweden, in Pensylvanien, und an der Nordwestküste von Nord-Amerika, in Nutka-Sund, in gleicher Höhe mit der Meeresfläche wächst, erscheint in den Schweitzer-Alpen erst auf Gebirgsabhängen, die fünf hundert bis sieben hundert Meter (162 bis 227 Toisen) über dem Ocean erhaben sind. Man hat diesen birkenähnlichen Strauch im Wallis, am Ufer des Bergstroms der Tête-noire, und bey Genf (nach Saussure) am Voirons entdeckt. Gouan behauptet, dafs sie auch in Frankreich bey Espinouse, in der Gegend von Montpellier, vorkomme.

Unter dem Äquator haben diejenigen Bäume, welche man auf einer Höhe von drey tausend fünf hundert Meter (1795 Toisen) beobachtet, kaum fünf bis sechs Meter (15 Fuß) hohe Stämme. Nur im Königreich Neu-Spanien findet man die merkwürdige Ausnahme, daß unter 20 Grad nördlicher Breite eine Tannenart, welche dem Pinus strobus nahe verwandt ist, bis drey tausend neun hundert Meter (2000 Toisen), ja daß mehrere Eichenarten bis drey tausend ein hundert Meter (1590 Toisen) Höhe, an den Gebingsabhang hinaufsteigen. Wer mit diesem sonderbaren Phänomene der Pflanzen-Geographie, mit diesem Lokaleinflusse des mexikanischen Klimas unbekannt ist, hält es für unmöglich, daß (unter den Tropen) Berge, die er mit hunden Tannen bis an die Spitze bewachsen sieht, doch den Änna, und selbst den Pic von Teneriffa, an Höhe

übertreffen. Herr Ramond beobachtet, dass in den Pyrenäen die zu den beeisten Gipfeln am höchsten ansteigenden Baume, die gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) und Pinus mugho sind. Bevde nehmen eine Zone zwischen zwey tausend und zwey tausend vier hundert Meter (1026 und 1230 Toisen) ein. Abies taxifolia und Taxus communis erscheinen in den Pyrenäen erst vierzehn hundert Meter (718 Toisen) hoch über dem Meere. Sie erheben sich bis zu Gebirgen von zwey tausend Meter (1026 Toisen) Höhe. Die Buche (Fagus sylvatica) wächst zwischen sechs hundert und achtzehn hundert Meter (307 und 923 Toisen). Aber unsere Steineiche (Quercus robur), welche die Ebene am Fuße der Pyrenäen bedeckt, erhebt sich kaum bis zu sechzehn hundert Meter (821 Toiseu). Sie wandert demnach vier hundert Meter (205 Toisen) weniger hoch, als der Taxus; acht hundert Meter (410 Toisen) weniger hoch, als die Mugho-Tanne. So hat, selbst an großen europäischen Gebirgen, jede Banmart ihre bestimmte Zone.

Herr Ramond hat mir sehr interessante Beobachtungen über die größte und geringste Höhe mitgetheilt, in welcher sich Pflauzen einer Gattung finden. Ich glaube den Physikern einen angenehmen Dienst dadurch zu leisten, daß ich einige dieser Messungen, welche mit vortrefflichen Werkzeugen angestellt sind, hier einschalte. Ich wähle die Gattungen Gentiana, Daphne, Primula, Ranunculus, Saxifraga und Erica zur Probe aus. Am Abhange der Prrenäen ist beobachtet worden:

| -84        | NATURGEM                                | AL   | DE                |
|------------|-----------------------------------------|------|-------------------|
|            |                                         |      | Meter Toisen      |
|            | pneumonanthe zwischen                   |      |                   |
|            | verna 60                                |      |                   |
|            | acaulis 100                             | oo — | - 3000 515 1539   |
| Gentiana . | campestris — 100                        | oo — | 2400 515 1250     |
|            | ciliata                                 | ю —  | 1800 615 923      |
|            | lutea                                   | 00 — | 1600 615 - 821    |
|            | punctata, Villars 160                   | oo — | 2000 821 - 1026   |
| 1          | laureola 30                             | oo — | 2000 155 1026     |
| Daphne     | mezereum 100                            | oo — | 2000 515 - 1026   |
|            | cneorum                                 | 00 — | 2400 1026 1250    |
|            | elatior                                 | 0 -  | 2200 0 1128       |
| Primula 1  | integrifolia 150                        | 00 — | 2000 769 1026     |
|            |                                         |      | 2400 - 925 - 1250 |
|            | aquatilis                               | 0 -  | 2100 0 - 1077     |
|            |                                         |      | 2000 256 - 1036   |
|            |                                         |      | 2000 717 - 1026   |
|            |                                         |      | - 2400 769 - 1250 |
| Ranunculus | alpestris                               |      |                   |
|            | amplexicaulis — 180                     |      |                   |
|            | nivalis                                 |      |                   |
|            | parnassifolius — 240                    |      |                   |
|            | glacialis                               |      |                   |
|            |                                         |      | 100 0 - 51        |
|            |                                         |      | 1600 205 821      |
|            | longifolia                              |      |                   |
| Saxifraga  |                                         |      | 2400 410 - 1230   |
|            |                                         |      | 2000 615 1026     |
|            |                                         |      | 1800 - 718 - 925  |
|            |                                         |      | - 5000 821 1559   |
|            | oppositifolia — 160                     |      |                   |
|            |                                         |      | 1800 718 - 925    |
|            | granulata                               |      |                   |
|            | grœnlandica — 240                       |      |                   |
|            | androsacea                              |      |                   |
| ,          | *************************************** | -    | -4                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein scharfsinniger und unermüdeter Naturforscher, Graf Sternberg, bemerkt, daß Primula marginata, Primula viscosa, und Primula farinosa in den Tyroler-Alpen fast nie unter acht hundert Meter (410 Toisen) Höhe gefunden werden. Nur die letztere (eine sonderbare Ausnahme!) wächst bey Regensburg auf niedrigen Hügeln.

|  |               |                       | Meter           |     | Topen  |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----|--------|
|  | vagans zwisch | en ou.                | goo od. zwisch. | 0   | u. 461 |
|  | vulgaris      | - 0-                  | - 2000          | 0   | - 1026 |
|  | tetralix      | <b>—</b> 500 <b>—</b> | - 2400          | 256 |        |
|  | arborea       | - 55o -               | 700             | 281 | - 559  |

Unter den Saxifragen der Tyroler-Alpen bemerkt man eben diese Regelmäßigkeit in der Höhe ihres Standorts. Der Graf von Sternberg, welcher diese Gebirge untersucht, und von dem wir bald eine interessante Beschreibung des Monte-Baldo zu erwarten haben, bemerkt, dass Saxifraga cotyledon und Saxifraga aizoon schon im romantischen Eisackthale, zwischen Brixen und Botzen, etwa drey hundert und fünfzig Meter (178 Toisen) über der Meeresfläche beginnen. Man kann ihnen folgen bis auf den Gipfel der Grappa bey Bassano, in sechzehn hundert vier und achtzig Meter (865 Toisen) Höhe. Sie nehmen demnach eine breitere Zone als in den Pyrenäen ein. Saxifraga cæsia, Saxifraga aspera, und Saxifraga androsacea zeigen sich erst in einer mittlern Höhe von sieben hundert Meter (350 Toisen), in den bairischen und tyroler Alpen. Zunächst auf sie folgen, gegen den Gipfel der Gebirge zu, Saxifraga autumnalis, Saxifraga muscosa, Saxifraga moschata, und Saxifraga petræa. Die zu höchst wachsenden Saxifragen sind, nach eben diesem Beobachter, Saxifraga burseriana und Saxifraga bryoides. Beyde bedecken selbst die öde Kuppe des lombardischen Monte-Baldo, in zwey tausend zwey hundert sechs und zwanzig Meter (1143 Toisen) Höhe.

Aber um die Pflanzen-Geographie vollständig zu bearbeiten,

müßte man nicht bloß Naturgemälde für die Polarländer, für die gemäßigte Zone zwischen dem 4osten und 5osten Grade der Breite, und für die Aquatorial-Regionen entwerfen; man müfste auch einzelne botanische Karten für die nördliche und südliche Hemisphäre, und für den alten und neuen Kontinent liefern. Die Pflanzen von Chiloe und Buenos-Avres sind specifisch von den griechischen und spanischen verschieden. Die Tropenländer von Afrika und die gemäßigten Himmelsstriche von Asien besitzen eine Vegetation, welche mit der süd- und nord-amerikanischen nur wenige Gewächse gemein hat. Madagascar, dessen hohe Granitberge Commerson für Schneeberge erklärt, und an dessen Küsten noch neuerlichst Herr du Petit - Thouars herborisirt hat, der Adamsberg auf Selan (Ceilon), und der Ophyr auf Sumatra, der, nach Marsden's Beobachtung, eine Höhe von drey tausend neun hundert sechs und vierzig Meter (2027 Toisen) übersteigt, könnten dem messenden Botaniker wichtige Materialien über die Pflanzenvertheilung in den Gebirgszonen des alten Kontinents liefern.

Herr Barton in Philadelphia, der mit rastlosem Eifer Zoologie, Botanik und indianisches Sprachstudium umfaßt, beschäftigt sich mit der Geographie der Gewächse in dem gemäßigten Erdstriche des neuen Kontinents. Er hat im Jahre 1800 der philosophischen Societät von Pensylvanien eine Abhandlung über diesen Gegenstand vorgelesen. welche noch ungedruckt, aber voll der wichtigsten Untersuchungen ist. Er bemerkt darinn, daß die Zahl ursprünglich

wildwachsender, Nord-Amerika und Nord-Europa gemeinschaftlich zugehörender Pflanzen, weit geringer ist, als man gewöhnlich glaubt. Nicht einmal Sonchus oleraceus ist einheimisch in dem erstern Welttheile. Mitchella repens ist, nach Barton, die Pflanze, welche in den nordamerikanischen Freystaaten den größten Raum einnimmt. Er findet sie von 28° bis 60° nördlicher Breite. Auch Arbutus uva ursi erstreckt sich von New-Yersey an bis 72°, wo Hearne sie beobachtet hat. Dagegen sind auf den engsten Raum eingeschränkt Gordonia Francklinii, und die wundervoll reitzbare Dionæa muscipula. Die Mündung des Ohio in den Missisipy, und die Ufer des letztern bedecken prachtvolle Pyramidal-Pappeln, Populus deltoides, Marshal, und Salix nigra. Der Astronom, Herr Ellicot 1, bemerkt, dass die letztere südlicher als 31° Breite sehr selten wird. Dagegen beginnen dort am untern Missisipy die mit Tillandsia usneoides bedeckte Cupressus disticha, Laurus borbonia, Acer negundo, Magnolia grandistora, Juglans Pacan oder illinoinensis (der schöne Juglans mit haselnussartigen Früchten, Juglans rubra, Gärtner), und Miegia macrosperma, Persoon (Arundo gigantea, Barton), ein sechs und dreyfsig bis zwey und vierzig Fuss hohes Schilf, das zwischen 30° 40' und 32° 2' nördlicher Breite ein dichtes undurchdringliches Gebüsch bildet. Sehr, sehr wichtig für die Pflanzen-Geographie ist die Bemerkung des Herrn Barton, dass dieselben Species westlich von der

<sup>1</sup> Travels to the Missisipy, p. 286.

Gebirgskette der Alleghany weiter gegen Norden wandern, als in den östlichen atlantischen Ländern, das heißt, als in dem schmalen Striche, welcher zwischen dem östlichen Ocean und dem Gebirge enthalten ist.

|                        | Oestlich<br>von den Alleghany-Mountains- |               |   | Westlich<br>von den Alleghany-Monntein. |                |  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------|----------------|--|
| Æsculus flava reicht k | is 36°                                   | nordl. Breite | _ | bis 42°                                 | nördl. Breite. |  |
| Juglans nigra          | - 41°                                    |               | - | bis 44°                                 |                |  |
| Aristolochia sypho     | - 58°                                    |               | _ | bis 41°                                 |                |  |
| Nelumbium luteum       | → 40°                                    |               | _ | bis 44°                                 |                |  |
| Gleditsia triacanthos  | - 58°                                    |               | _ | bis 41°                                 |                |  |
| Gleditsia monosperma : | - 36°                                    |               | _ | bis 5g°                                 |                |  |
| Glycine frutescens     | — 56°                                    |               | - | bis 40°                                 |                |  |

Überall ist der westliche Erdstrich milder, als der östliche Theil der nordamerikanischen Freystaaten. Baumwolle wird mit Vortheil in Tennesee gebaut, und erträgt nicht das Klima gleicher Breite in Nord-Carolina. Die östliche Küste der Hudsonsbay ist ode und pflanzenleer, während daß die westliche mit Vegetabilien geschmückt ist. Selbst in der Vertheilung der Thiere bemerkt Herr Barton ähnliche Verhältnisse. Die Klapperschlange (Crotalus horridus) findet sich östlich von den Alleghany-Bergen nur bis 44 Grad, aber westlich von denselben bis 47 Grad nördlicher Breite. Fehlt es den nord-amerikanischen Freystaaten an Gebirgen, die sich mehr als zwey tausend Meter über die Meeresfläche erheben (denn die nicht in ewigen Schnee reichenden White-Mountains von New-Hampshire können nicht, wie Cutler und Belknap behaupten, drey tausend zwey hundert fünf und dreyfsig Meter oder 1660 Toisen hoch seyn): so sind sie dagegen mit desto mannigfaltigeren Gewächsen geziert. Pensylvanien, Carolina und Virginien haben fast zweymal so viel Eichenarten, als ganz Europa hochstämmige einheimische Bäume besitzt. Unter derselben Breite ist in Nord-Amerika der Anblick der Vegetation mannigfaltiger und mahlerischer, als in unserm Welttheile. Gleditsien, Tulpenbäume und Magnolien bilden dort mahlerische Kontraste mit dem dunkeln Grün der Thuya und Tannen. Die Natur hat sich gleichsam bestrebt, den Boden der Freyheit mit ihren schönsten Pflanzenformen zu schmücken.

So viel von dem Theile meines Naturgemäldes, welches die Vertheilung der Gewächse betrifft. Ich gehe nun zu anderen physikalischen Verhältnissen über; denn diese Arbeit ist dazu bestimmt, alles zu umfassen, was als veränderlich durch die Höhe des Standorts betrachtet werden kann. Vierzehn Scalen, welche das Bild einschließen, enthalten gleichsam das Resultat von dem, was die Naturlehre in ihrem gegenwärtigen Zustande in Zahlen darbietet. Diejenigen derselben, welche die Luftwärme, die elektrische Spannung und den hygrometrischen Zustand der Atmosphäre, den Sauerstoffgehalt, die Himmelsbläue, die geognostischen Verhältnisse, die Kultur des Bodens und die Wohnplätze der Thierarten angeben, gründen sich auf meine eigenen Erfahrungen. Ich darf mir schmeicheln, dafs selbst dem Naturphilosophen, der alle Mannigfaltigkeit der Natur den Elementaractionen Einer Materie zuschreibt. und der den Weltorganismus durch den nie entschiedenen

Kampf widerstrebender Kräfte begründet sieht, eine solche Zusammenstellung von Thatsachen wichtig seyn muß, Der Empyriker zählt und mißt, was die Erscheinungen unmittelbar darbieten: der Philosophie der Natur ist es aufbehalten, das allen Gemeinsame aufzufassen und auf Principien zurückzuführen.

#### Luftwärme.

Die, in dem Naturgemälde, der Luft gewidmete Scale drückt den höchsten und niedrigsten Thermometerstand aus, welcher von fünf hundert zu fünf hundert Meter (250 Toisen) Höhe unter den Tropen beobachtet wird. Eine große Zahl eigener Beobachtungen, oft von Stunde zu Stunde angestellt, sind zur Bestimmung der mittlern Temperatur angewandt worden; eine Mittelzahl, welche natürlich durch alle Beobachtungen und nicht etwä durch die Extreme begründet ist. Auch sind Lokalverhältnisse, besonders die, welche die nördliche Greize des Krebswendekreises darbietet, geflissentlich vernachläfsigt worden. So liest man, zum Beyspiel, in meiner Zeichnung, daß an den Küsten, in gleicher Höhe mit der Oberfläche des Meeres, das hunderttheilige Thermometer nicht unterhalt 18%.

Auf diesen, das Leben in der Natur erhaltenden, Kampf scheint der uralte Trimurti, die Dreyeinigkeit der Hindus, hinrudeuten Als der Unsterbliche und Enrige, der Parabrahma, vom Berge Meru Jerab die Weltregierung anordnete, befahl er dem Shiwa zu zerstören, dem Vinnu zu erhalten, und dem Brahma, mitten im Widerstreit der heyden Gottheiten, fortfahrend zu zeugen und zu sehaffen.

herabsinkt, ungeachtet man es in der Hauptstadt der Insel Cuba, in der Havana, und weiter östlich, in Matanzas, oft auf + 1°,4 gesehen hat. Aber diese, für niedrige Tropenländer so überaus auffallende. Winterkälte findet auch nur in einer Gegend Statt, die schon volle dreyzehn Breitengrade nördlicher, als die Zone liegt, bis zu der ich mein Naturgemälde erstrecke. Sie ist Folge der wüthenden Nordstürme, welche die kalten Luftschichten des allzu nahen Kontinents über die Insel Cuba jagen. In dem nur wenig südlichern, aber von Nord-Amerika fernern Santo-Domingo erhält sich das Thermometer, in den Ebenen, das ganze Jahr hindurch, zwischen 20° und 31°,2 (16° und 25° R.). Es bedarf übrigens wohl kaum der Bemerkung, daß alle angegebenen Thermometer-Beobachtungen im Schatten und fern vom Reflex der strahlenden Wärme angestellt worden sind.

| HÖHEN                 |               | HÖCHSTE    | NIEDRIGSTE | MITTLERE  |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ÜBER DER MEERESFLÄCHE |               | LUFTWÄRME  | LUFTWÄRME. |           |
| METER.                | TOISEN.       | LUFTWARME. | LUFTWARME  | LUFTWARME |
| o bis 1000            | o bis 500     | + 38°,4    | + 18°,5    | + 25°,3   |
| 1000 bis 2000         | 500 bis 1000  | + 30,0     | + 12,5     | + 21,2    |
| 2000 bis 3000         | 1000 bis 1500 | + 23,7     | + 1,2      | + 18,7    |
| 3000 bis 4000         | 1500 bis 2000 | + 20,0     | ± 0,0      | + 9,0     |
| 4000 bis 5000         | 2000 bis 2500 | + 18,7     | - 7,5      | + 3,7     |
| 5000 bis 6000         | 2500 bis 3000 | + 16,0°    | - 10,0°    | - 2°      |

Die Zahlen, welche diese Tafel für Höhen angibt, die fünf tausend Meter (2565 Toisen) übersteigen, sind von

minderer Genauigkeit, da diese großen Höhen bisher zu wenig und auf zu kurze Zeit besucht worden sind, um ihre mittlere Temperatur bestimmen zu können. Die Kälte, welcher wir auf den höchsten Gipfeln der Andeskette ausgesetzt gewesen sind, ist, dem Ausspruch des Thermometers nach, nie sehr beträchtlich; aber die mindere Menge des eingeathmeten Sauerstoffs (als Folge der Luftdünne), die Asthenie des Nervensystems<sup>1</sup>, und andere noch wenig ergründete Ursachen machen diese Bergkälte für das Gefühl fast unerträglich. Die französischen und spanischen Akademiker haben, in ihrer Hütte am Vulkan Pichincha, in einer Höhe von vier tausend sieben hundert fünf und drevfsig Meter (2428 Toisen), das hunderttheilige Thermometer nur 6° unter dem Eispunkte herabsinken sehen. Am Chimborazo, nahe an seinem Gipfel, zeigte mir diess Instrument noch - 1°,8. Ja am Vulkan Antisana, auf der beträchtlichen Höhe von fünf tausend vier hundert und drey Meter (2773 Toisen), fanden wir im Schatten eine Wärme von 19°. Der Sonne ausgesetzt, war diese Wärme so grofs, dass wir uns entkleideten, ungeachtet wir zwey tausend fünf und sechzig Meter (1060 Toisen) höher als der Ätna, und sechs hundert sieben und zwanzig Meter (323 Toisen) höher als der Gipfel des Mont-Blanc waren.

An Orten, welche man für die heifsesten der Erde hält,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besonders des gastrischen Systems, alles dessen, was mit dem untern Aftergehirn, dem Plexus cœliacus, zusammenhängt: daher in großen Berghöhen die Neigung zum Erbrechen, eine Bergkraukheit, wie das Secübel, mal de mer.

in Cumana, La Guayra, Carthagena de Yndias, Huayaquil (dem Hafen von Quito), an den Ufern des Magdalenen- und Amazonenflusses, ist die mittlere Lustwärme 27°, wenn sie in Paris und Rom 11°,0 und 15° ist. Aber in eben diesen heißen Gegenden des neuen Kontinents erreicht das Thermometer, Trotz der Nähe des Äquators, sehr selten die Höhe, auf welcher wir es sehr häufig selbst im nördlichsten Europa beobachten. Ich habe die Gelegenheit gehabt, ein Tableau von mehr als ein und zwanzig tausend Beobachtungen zu untersuchen, welche Don Bernardo de Orta, ein königlichspanischer Sceofficier zu Vera-Cruz, mit vortrefflichen Instrumenten angestellt hat. In dreyzelm Jahren ist in diesem, (wie Senegambia) wegen seiner schwülen Hitze berufenen, und dazu noch von Flugsånd umgebenen, Hafen das Thermometer nur dreymal über 32° und nie über 35°,6 (28°,5 R.) gestiegen, während daß man es in Berlin, Petersburg, Wien und Paris oft genug auf 36° gesehen. An dem letztern Orte stieg es, den 14ten August 1773, gar bis 38°,7, oder bis 30°,9 nach der alten Reaumür'schen Eintheilung. Desto verschiedener ist die mittlere Temperatur. In Vera-Cruz beträgt diese im Mai, Junius, Julius, August und September 27°,5, und das furchtbare adynamische Fieber, welches unter dem Namen Vomito prieto bekannt ist, richtet Verheerungen an, so oft. die mittlere Luftwärme des Monaths 23°,7 übersteigt. In den äquatornahen Regionen sind die Extreme der größten und geringsten Wärme 20°; in Europa, unter dem 48sten und 50sten Breitengrade, sind sie bis 62° von einander entfernt. Über das, was man schr gewagt Temperatur des innern

Erdkörpers nennt, mag ich nicht entscheiden. Die Quell-wasser geben diese Temperatur (wie ein vortreffllicher Beobachter, Herr von Buch, gefunden) sehr genau an. Nach diesem Maastabe ist das Innere der Erde unter den Tropen kühler als man vermuthen sollte. Ich habe in der Provinz Cumana, auf drey hundert neun und achtzig Meter (200 Toisen) Höhe, die Quellen zu' 22°,5 (18° R.); auf sieben hundert neun und siebzig Meter (400 Toisen) Höhe, zu 21° (16°,8 R.); bey Caraccas, auf tausend drey hundert vier und zwanzig Meter (680 Toisen) Höhe, zu 16°,2 (13° R.), gefunden. Diese Wärmegrade sind alle geringer, als die mittlere Temperatur der genannten Standorte.

An der Meeresküste oder in den unüberselbaren Steppen (Lianos) von Calabozo und Cari¹ erwärmt sich, während der sechs Monathe, in denen es nie regnet, dermaßen der Boden, daß Sesuvium, Gomphrena, Thalinum, Kyllingia, einige Mimosen und andere niedrige Kräuter, welche der Wind halb im Sande vergräbt, eine Hitze von 53° ertragen. In der schwarzen Erde, die den Vulkan von Jorullo, in Neu-Spanien, umgibt, stieg mein Thermometer bis 60°; und doch ist diese, vom Krater im Jahr 1759 ausgeworfene Erde schon hie und da mit Vegetation bedeckt. Dagegen erdulden Swertia quadricornis, Stähelinen, Espeletia frailexon und andere Alpenpflanzen der hohen Andeskette das

Die Steppe zwischen der Bergkette, l\u00e4ngs der K\u00fcste von Caraccas und dem \u00e4pure und Nieder-Orinoco; so eben, da\u00efs sie \u00fcberall das Bild des Meer-Horizonts darbietet.

ganze Jahr hindurch, außer den wenigen Stunden, wo die Sonne den ewigen Nebel durchbricht, eine Kähte von + 5°,5. Diese Alpenpflanzen und die Pahnen bezeichnen gleichsam die Extreme der botanischen Thermometer-Scale.

Die mittleren Luftwärmen, welche das Naturgemälde von tausend zu tausend Meter (500 zu 500 Toisen) Höhe angibt, stellen die Abnahme der Wärme unter dem Aquator vom Mecresspiegel bis zu den höchsten Berggipfeln dar. Wenn meine Beobachtungen genau und zahlreich genug gewesen sind, so muss diess Resultat richtiger sevu, als man es fast je für Europa wird ausmitteln können. Diesen Vortheil gewährt in den Tropenländern des neuen Kontinents die große Erhebung des Bodens, Hier findet man Dörfer, welche noch vier hundert Meter (200 Toisen) höher liegen, als die Spitze des Pico de Tenerissa, und in welchen Physiker einen interessanten und nicht sehr beschwerlichen Wohnort finden können. In Europa dagegen ist es schwer, bestimmte Begriffe von der mittlern Temperatur gleichhoher Luftschichten zu erlangen. Diejenigen, welche zwischen drey tausend und fünf tausend Meter (1500 und 2500 Toisen) liegen, werden selten besucht; und selbst Luftreisen, eines der wichtigsten und unbenutztesten Mittel für die Erweiterung der Meteorologie, können ihrer Natur nach nicht oft genug angestellt werden, um die Abnahme der Luftwärme mit völliger Genauigkeit auszumitteln.

Aus meinen Beobachtungen scheint zu folgen, daß diese Abnahme, in der Andeskette, oberhalb drey tausend und fünf hundert Meter (1795 Toisen), in Verhältniß von 5:3 schneller ist, als in den Luftschiehten zwischen der Meeresküste und zwey tausend und fünf hundert Meter (1281 Toisen). Diejenige Schicht, in welcher die allmählige Erkaltung gleichsam einen Sprung macht und plötzlich schnell zunimmt, ist zwischen zwey tausend fünf hundert Meter und drey tausend fünf hundert Meter (1250 und 1750 Toisen), zwischen der Höhe des Gothard und des Ätna enthalten. Freylich kaun man leicht einsehen, wie viel die strahlende Wärme, welche durch die Unebenheiten, durch die Natur und Farbe des Bodens mannigfaltig bestimmt wird, auf dieses, von mir in den Andes beobachtete, Gesetz der Wärmeabnahme Einfluß haben muß : frevlich würde ein Aeronaute, der sieh unter dem Äquator, fern von den Gebirgen, zum Beyspiel über der Meeressläche oder in den unermesslichen Ebenen des Amazonenlandes erhöbe, diess Gesetz wahrscheinlich etwas anders modifieirt finden. Doch ist zu vermuthen, dass diese Verschiedenheit der Resultate sich nicht weit über vier tausend Meter (2052 Toisen) Höhe erstrecken würde : denn in diesen luftdinnen Regionen ist die Masse der Berggipfel, selbst in der Andeskette, schon geringe. Sie bieten daselbst nicht mehr so beträchtliche Ebenen dar, und der Einfluss strahlender Wärme kann daher dort nur geringe seyn.

Auf der Reise, welehe ich im Junius 1802 nahe bis an den Gipfel des Chimborazo gemacht, habe ich die Abnahme der Wärme zu hundert sechs und neunzig Meter (101 Toisen) für jeden Grad des hunderttheiligen Thermometers gefunden. Aus den mittleren Temperaturen zwischen dem Meeresspiegel

und fünf tausend fünf hundert Meter (2823 Toisen) Höhe (Mittelzahlen, die auf verschiedenen Wegen gefunden worden sind), ergeben sich hundert vier und neunzig Meter (100 Toisen) für ieden Thermometergrad. Saussure nimmt für den Sommer hundert sechs und fünfzig Meter (qo Toisen), für den Winter zwey hundert drey und dreyfsig Meter (111 Toisen) an. Eine noch auffallendere Übereinstimmung bietet die letzte große Luftreise meines Freundes, des Herrn Gay-Lussac, dar. Dieser scharfsinnige Physiker fand im Sommer über Paris genau dieselbe Abnahme der Wärme, welche ich lange vorher für den Äquator bestimmt hatte. Er beobachtete (während daß das Thermometer in Paris 30° zeigte), in einer Höhe von fünf tausend Meter (2565 Toisen), Eiskälte (± 0°). In sechs tansend Meter (5078 Toisen) Höhe stand das Thermonicter 3° unter dem Gefrierpunkte. Hieraus folgt zwischen o und fünf tausend fünf hundert Meter (2823 Toisen) eine Wärmeabnahme von hundert drey und achtzig Meter (95 Toisen) für jeden Thermometergrad. Rechnet man für alle Luftschichten von der Ebene bis sechs tausend neum hundert sieben und siebzig Meter (3580 Toisen) Höhe, so ergibt sich eine Abnahme von hundert drey und siebzig Meter (87 Toisen). Ich habe an

Wirft man einen Blick auf die mittlere Warme rerschiedener Orte der gemäßigten Zonn, so bemerkt man, dast zwischen vierzig und sechzig Grad nördlicher Breite ein Grad Temperatur-Verschiedenheit zwey Breitengraden zukömm). Wer also unter den Tropen zwey tausend fünf hundert Meter (1281 Toisen) an dem Abhange der Andeskette ansteigt, gelangt vom klima von Berlin in das von Rom.

einem andern Orte in einer, der ersten Klasse des National-Instituts vorgelesenen, Abhandlung' entwickelt, wie in dem Luftmeere, in welches unsre feste Erdnasse eingetaucht ist, oberhalb vier tausend sieben hundert Meter (2411 Toisen) Höhe, die geographische Breite die Temperatur nur wenig modificirt, und wie Herr Gay-Lussac (in 48° nördl. Breite) in den hohen Luftschichten überall genau denselben Thermometerstand beobachtete, welchen ich nahe am Äquator, in gleichen Höhen, auf der Expedition nach dem Gipfel des Chimborazo, gefunden hatte.

Die Phänomene der Horizontal-Refraction, mit deren . Theorie Laplace gegenwärtig beschäftigt ist, scheinen auf den ersten Blick dieser gleichen Abnahme der Wärme in Luftregionen, die vom Äquator, der geographischen Breite nach, so ungleich entfernt sind, entgegen zu seyn. Diese Refraction, welche man seit Bouguer's Zeiten um vier bis fümf Minuten geringer in den Tropenläudern, als in der gemäßigten Zone annimmt, lassen nähmlich in den ersteren auch eine schnellere Abnahme der Wärme vermuthen. Aber man muß nicht vergessen, daß, nach Delambre's neueren Beobachtungen, die Horizontal-Refraction in Europa weit kleiner, und, nach Le Gentil, in Ostindien unter den Tropen weit größer ist, als man sie gewöhnlich angibt. In Europa keit der weit größer ist, als man sie gewöhnlich angibt. In Europa keit der Wärmenden wir dazu noch sehr wenig die Wärmeabnahme während der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction in der weit größer ist, als man sie gewöhnlich angibt. In Europa keit der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction in der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction in der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction in der weit großer ist, als man sie gewöhnlich angibt. In Europa weit großer ist, als man sie gewöhnlich angibt. In Europa weit gemen der Wintermonathe; und da die Horizontal-Refraction in der gemen der weit gemen der weiter der weit gemen der weiter der weiter

¹ Mémoire sur la limite inférieure des neiges perpétuelles et sur le décroissement du calorique dans les hautes régions de l'atmosphère, lu le 5 Frimaire an 15.

tion von allen Luftschichten abhängt, welche der Lichtstrahl durchläuft: so wäre es sehr möglich, daß eine ungleiche Abnahme der Wärme in Schichten, welche höher als sieben tausend Meter (3591 Toisen), also jenseits aller bisherigen Beobachtungen liegen, die ungleiche Strahlenbrechung begründe. In einer Materie, über welche es noch so sehr an genauen und vervielfältigten Erfahrungen fehlt, ist es vorsichtiger, statt sich in Vermuthungen zu verirren, die Resultate, wie sie aus den bisherigen Beobachtungen folgen, unverändert zu liefern.

## Luftdruck.

Der Druck, welchen die Atmosphäre in verschiedenen Höhen über der Meeresfläche ausübt, ist durch Barometerstände bezeichnet, welche nach der Laplacischen Formel für barometrische Höhenmessungen berechnet sind. Die Temperatur ist dabey nach dem oben entwickelten Gesetz der Wärmeabnahme supponirt. Sey X die Höhe in Meter ausgedrückt; H, der Barometerstand an der Oberfläche des Meeres; T, die Temperatur ebendaselbst; t, die Temperatur, welche der Höhe X zugehört; und h, endlich, der gesuchte Barometerstand für X: so ist

$$Log.m = \frac{X}{{}_{18393} \left\{ 1 + \frac{2(T+t)}{1000} \right\}};$$

und hat man so die Zahl m gefunden, so ergibt sich

$$h = \frac{H}{m\left(\frac{1+T-t}{5412}\right)}$$

Nach dieser Formel findet man von fünf hundert zu fünf hundert Meter (250 Toisen) folgende Barometerstände.

| HÖHEN<br>ÜBER DER MEERESFLÄCHE |              | MITTLERE<br>TEMPERATUR<br>NACH DEM | BAROMETERHÖHEN. |            |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| IN METER.                      | IN TOISEN.   | HUNDERTTHEILIGEN<br>THERMOMETER.   | IN METER.       | IN LINIEN. |
| м<br>О                         | T<br>0       | + 25,3                             | о,56202         | 337,8      |
| 500                            | 256          | + 24,0                             | 0,71961         | 319,03     |
| 1000                           | 513          | + 22,6                             | 0,67923         | 301,18     |
| 1500                           | 769          | + 21,2                             | 0,64134         | 284,28     |
| 2000                           | 1026         | + 20,0                             | 0,60501         | 268,24     |
| 2500                           | 1282         | + 18,7                             | 0,57073         | 253,05     |
| 3000                           | 1539         | + 14,4                             | 0,53689         | 238,06     |
| 3500                           | 1795         | + 9,0                              | 0,50418         | 223,50     |
| 4000                           | 2052         | + 6,4                              | 0,47417         | 210,20     |
| 4500                           | 2308         | + 3,7                              | 0,44553         | 197,55     |
| 5000                           | 2565         | + 0,4                              | 0,41823         | 185,40     |
| 5500                           | 2821         | — 3,o                              | 0,39206         | 173,84     |
| 6000                           | 3078         | (- 6,0)                            | 0,36747         | 162,95     |
| 6500                           | 3334         | (- 10,0)                           | 0,34357         | 152,38     |
| 7000                           | 3591<br>3847 | (- 13,0)<br>(- 16,0)               | 0,32035         | 142,61     |

Die mittleren Luftwärmen oberhalb sechs tausend Meter (3000 Toisen) sind hier abermal wenig genau, da sie sich nicht auf unmittelbare Erfahrungen, sondern nur auf die, in tieferen Regionen beobachtete Wärmeabnahme gründen. Saussure hat das Barometer auf dem Gipfel des Mont-Blanc bis 0,43515 Meter (16 Zoll 0,9 Linie) herabsinken sehen.

La Condamine und Bouguer i fanden auf dem Corazon (südlich von der Stadt Quito) 0,42670 Meter (15 Zoll 9,2 Linien). Ich bin auf dem Chimborazo zu einer Höhe gelangt, in welcher das Barometer nur 0,37717 Meter (13 Zoll 11,2 Linien) zeigte. Aber Herr Gay-Lussac hat in seiner aerostatischen Reise eine Luftdünne ertragen, welche durch einen Barometerstand von 0,3288 Meter (12 Zoll 1,8 Linie) ausgedrückt wurde.

Die Barometerhöhe am Meeresufer habe ich zu 0,76202 Meter (337,8 Linien) bey einer Wärme von 25° angenommen. So folgt dieselbe aus zahlreichen Beobachtungen, welche ich an den Ufern des atlantischen und des stillen Oceans, in der südlichen und nördlichen Hemisphäre, angestellt habe. Bouguer nahm als Mittelzahl 28 Zoll 1 Linie; der spanische Geometer Don Jorge Juan, 27 Zoll 11,5 Linien an. La Condamine sagt ausdrücklich: «Wenn die mittlere «Barometerhöhe unter den Tropen nicht gar geringer als «28 Zoll ist, so weicht sie wenigstens nur wenig davon «ab.» Zwey vortrefliche Barometer, welche ich vor meiner Abreise aus Europa, wie alle andere von mir gebrauchte Instrumente, aufs sorgfältigste mit denen der National-Sternwarte zu Paris verglichen hatte, und die ohne alle Beschädigung nach Süd-Amerika gelangten, haben mich gelehrt,

¹ La Condamine, Voyage à l'équateur, p. 58. « Personne n'a vu le baromètre « si bas dans l'air libre, et vraisemblablement personne-n'est monté à une plus « grande hauteur. Nous étions (à la cime du Corazon) à deux mille quatre cent « soixante-dix toise», et nous pouvions répondre, à quatre ou cinq toises près, « de la justesse de cette détermination. »

daß der mittlere Luftdruck in der heißen Zone am Meeresufer etwas geringer, als in den gemäßigten Erdstrichen ist. 
Shukburg fand denselben in Europa 0,76301 Meter (28 Zoll 2,24 Linien); Fleuriau Bellevue, 0,76427 Meter (28 Zoll 2,8 Linien), bey einer Lufttemperatur von 12°. Dieser Unterschied nähmlich, welcher zwischen der heißen und gemäßigten Zone Statt findet, läßt sich nicht durch den Einfluß
der Wärme allein erklären, um so weniger als in den niederen Ebenen des westlichen Theils von Peru, während daß
die Sonne vier bis fünf Monathe lang in dickem Nebel eingehüllt ist, das Thermometer bis 15° oder 16° herabsinkt,
ohne den Barometerstand merklich zu afficiren.

Der Luftdruck wechselt in der gemäßigten Zone in demselben Jahre, ja bisweilen in wenigen Monathen, um 0,045

<sup>1</sup> Trotz der Versuche von Shukburg und Fleuriau ware es doch sehr wünschenswerth, wenn die mittlere Barometerhöhe der europäischen Meere, zum Beyspiel der Ostsee, des atlantischen, mittelländischen, schwarzen (und caspischen) Meeres, mit vorher und nachher sorgfältig unter sich verglichenen Instrumenten ausgemittelt würde. Poleni's und Toaldo's vieliährige Beobachtungen tehren, daß dieser mittlere Luftdruck gewissen (wahrscheinlich periodischen) Veränderungen unterworfen ist. Wollen Physiker in künftigen Jahrtausenden einst die Frage untersuchen, ob der Luftdruck zu- oder abgenommen hat: so werden sie mit Reeht unsre Trägheit anklagen, mit der wir unterlassen haben, im 18ten und 10ten Jahrhunderte das Gewicht der Atmosphäre so genau zu bestimmen, als es unsere dermaligen Werkzeuge erlauben. Mittlerer Luftdruck an den Ufern des Meeres. Intensität der magnetischen Kraft, Sauerstoffmenge des Luftkreises, mittlere Warme und Quantität des gefallenen Regens, sind Phanomene, über deren Beständigkeit oder Wechsel kommende Jahrhunderte entscheiden werden, wenn wir diese Entscheidung durch sorgfältige Bestimmungen gegenwärtig vorbereiten. Wie sehr haben die Physiker auch nicht in dieser Hinsicht die unermüdete Vorsicht der Astronomen nachzuahmen!

Meter (20 Linien). In der Tropenregion zwischen dem 10ten Grade nördlicher und dem 10ten Grade südlicher Breite. wo die Passatwinde (der ewig wehende Ostwind) immerfort eine fast gleich warme und also fast gleich dichte Luft herbeyführen, verändert sich der Barometerstand am Meeresufer nie um mehr als 0,0026 (1,4 Linie), ja auf Gebirgsebenen, die drev tausend Meter (1530 Toisen) über dem Meere erhaben sind, nie um mehr als 0,0015 Meter (0,7 Linie). So gering aber auch diese Barometerveränderungen in den dem Äquator nahen Erdstrichen sind, so werden sie dagegen um so merkwürdiger durch die außerordentliche Regelmäßigkeit, der sie von Stunde zu Stunde unterworfen sind. Godin ist unstreitig der erste gewesen, welcher diesen stündlichen Wechsel, diese Ebbe und Fluth des Luftmeeres, während seines Aufenthalts zu Quito entdeckt hat. Doch gibt La Condamine, der uns diese Entdeckung überliefert, nicht das tägliche und nächtliche Maximum und Minimum der regelmäßigen Barometerveränderungen an. Diese Epochen hat John Farquhar in Calcutta<sup>1</sup>, wie Moscley und Thibaut de Chanvalon in den Antillen, wirklich beobachtet; aber sie stimmen nicht mit denen überein, welche wir, Bonpland und ich, seit den ersten Tagen unsrer Ankunft in Süd-Amerika wahrgenommen haben, da wir viele Nächte hinter einander den stündlichen Veränderungen gefolgt sind. Wir haben gefunden, daß die Barometerhöhe

<sup>1</sup> Francis Balfour und John Farquhar, in den Asiat. researches, vol. 4.

Treatise on tropical diseases, 1792, p. 5. Gilbert's vortreffliche Annalen, B. 6, p. 188.

Morgens um neun Uhr ihr Maximum erreicht hat. Von neun Uhr bis Mittag sinkt das Quecksilber gewöhnlich nur wenig; aber diefs Fallen ist stets sehr merklich von zwölf Uhr bis vier Uhr oder vier Uhr dreyfsig Minuten, wo das Barometer auf dem niedrigsten Punkte ist. Von diesem Minimum an steigt es abermals bis eilf Uhr Abends, wo es fast eben so hoch steht, als um neun Uhr Morgens. Das Barometer sinkt abermals die ganze Nacht hindurch, vorzüglich von Mitternacht an bis vier Uhr dreyfsig Minuten Morgens. Von diesem zweyten Minimum an erhebt es sich wieder bis neun Uhr. So gibt es in vier und zwanzig Stunden zwev Ebben und zwev Fluthen, in denen die nächtlichen kürzer, als die täglichen sind. Diese kleinen stündlichen Veränderungen habe ich identisch gefunden, am Ufer des Amazonenflusses. in Cumana oder im Callao (dem Hafen von Lima an der Südseeküste). Sie erfolgten zu derselben Zeit, in Gegenden, die vier tausend Meter (2052 Toisen) über dem Meere erhaben liegen, wie in den Ebenen des spanischen Guayana. Sie scheinen, und diess ist am auffallendsten, völlig unabhängig vom Wechsel der Temperatur oder dem Einfluss der Witterung überhaupt. Wenn das Barometer einmal im Sinken ist, von ein und zwanzig Uhr bis vier Uhr; wenn es einmal im Steigen ist, von vier Uhr bis eilf Uhr: so unterbrechen weder Erdbeben, noch Sturmwind, noch mit hestigen Regengüssen begleitete Gewitter, seinen Gang. Der Sonnenstand allein scheint diesen zu lenken. An einigen Orten habe ich

<sup>&#</sup>x27;Die Kenntniss der stündlichen Veränderungen des Lustdruckes macht selbst den kleinsten Fehler verschwinden, welchen man unter dem Äquator bey baro-

viele Wochen hinter einander diese stündlichen Variationen so regehnäßig gefunden, der Anfang des Steigens und Sinkens war so bestimmt, daß die Betrachtung des Barometers nicht um eine Viertelstunde in der wahren Zeit irren ließ. Ich hebe hier von den zahlreichen Beobachtungen, die wir über die stündlichen Barometerveränderungen von unsrer Reise zurückbringen, folgende aus, welche ich in dem Callao bey Lima angestellt habe, und welche gleichsam als Typus für dieses sonderbare Phänomen gelten kann. Das gebrauchte Barometer war von vorzüglicher Güte. Der Nonius ließ bequen o,of Zinie erkennen. Die absolute Höhe der Stände war, wegen des unberichtigten Niveau's, um o,g Linie zu niedrig. Die Richtung der Pfeile drückt die Epochen des Steigens und Fallens, gleichsam die Fluth und die Ebbe des Luftmeeres, aus.

metrischen Höhenmeaungen, ohne correspondirende Beobachtungen, begeben bann. Ist der Barometerstand en irgend einer Stunde bekannt i so weiße man bis auf. $\pm$  Linie, mit ziemlicher Gewischeit, wie er zu jeder andern gegebenen Zeit daselbst seyn wird. Sey Z der mittlere Barometerstand eines Orts der Tropenländer am Ufer des Meeres, so ist die Barometerschaf daselbst :

Um 21. 
$$U = Z + 0$$
,  $U = Z + 0$ 

14

Stündliche Veränderungen des Luftdrucks, am 8ten und 9ten November 1802, an den Ufern der Südsee, in 12° 5' südlicher Breite und 75° 15' westlicher Länge von Paris.

| STUND:           |     | BAROMETER-<br>STAND<br>IN LINIEN. | THERMOMETER<br>AR<br>BAROMETER | THERMOMETER<br>49 DES PRITER LEYF<br>UND UN DORAFFED. | NACH DELUC |
|------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Am 8 Nov. um 101 |     | 336,92                            | 19,0.                          | 16,3                                                  | 43,0       |
|                  | 11  | 336,98                            | 19,0                           | 16,2                                                  | 43,7       |
|                  | 13  | 336,72                            | 19,5                           | 16,2                                                  | 44         |
|                  | 14  | 336,60                            | 19,5                           | 16,2                                                  | 42         |
|                  | 15  | 336,65                            | 19,8                           | 16,5                                                  | 43         |
| \ \              | 151 | 336,62                            | 20,0                           | 16,0                                                  | 42         |
| •                | 16  | 336,55                            | 19,0                           | 16,0                                                  | 42         |
|                  | 165 | 336,80                            | 20,5                           | 16,3                                                  | 42,5       |
| /                | 17  | 336,87                            | 22,0                           | 16,4                                                  | 42         |
|                  | 171 | 336,95                            | 22,7                           | 17,0                                                  | 42         |
|                  | 20  | 337,25                            | 23,0                           | 18,0                                                  | 39         |
|                  | 2.1 | 337,35                            | 23,0                           | 19,2                                                  | 37         |
| 221              | 221 | . 337,13                          | 24,5                           | 20,4                                                  | 37,5       |
|                  | 04  | 336,90                            | 25,5                           | 22,5                                                  | 34         |
|                  | 01  | 336,75                            | 25,9                           | 22,7                                                  | 34         |
| \                | 3 * | 336,60                            | 26,0                           | 23,2                                                  | 34,5       |
| _                | 4   | 336,45                            | 25,5                           | 20,5                                                  | 33,6       |
|                  | _ 5 | 336,50                            | °25,5                          | 18,0                                                  | 37         |
|                  | 8   | 336,85                            | 25,0                           | 16,1                                                  | 39         |
|                  | 9   | 336,95                            | 22,0                           | 16,5                                                  | 40         |
| /                | 10  | 336,97                            | 22,4                           | 16,4                                                  | 42         |
|                  | 8.1 | 337,15                            | 20,0                           | 16,4                                                  | 42         |
|                  | 114 | 336,90                            | 20,5                           | 16,7                                                  | 42         |
|                  | 13  | 336,84                            | 20,5                           | 16,7                                                  | 43         |

Unerachtet ich mehrmals in diesem Abschnitte diese stündlichen Variationen des Barometers mit dem Phänomen der Ebbe und Fluth verglichen, und bemerkt habe, dass sie mit dem Stande der Sonne in nicht zu verkennendem Zusammenhang stehen: so glaube ich doch nicht, dass sie unmittelbar und allein in der Attraction dieses Weltkörpers gegründet sind. Wäre hier Anziehung der Massen im Spiel, wie in der Ebbe und Fluth des Meeres, warum ist es mir nie geglückt, so viele Nächte ich auch darauf aufmerksam gewesen bin, Einwirkungen des Mondstandes auf die Barometerhöhe unter dem Äquator zu bemerken? Herr Mutis, dessen Scharfsinn nichts entgeht, und der sich seit dreyfsig Jahren mit diesem Phänomene in Santa-Fé (2623 Meter oder 1347 Toisen über dem Meere) beschäftigt hat, versichert zwar, daselbst deutliche Spuren dieser Einwirkungen in den Conjunctionen und Oppositionen entdeckt zu haben. Aber gesetzt auch, dass sie wirklich existiren : so scheinen die stündlichen Barometerveränderungen unter dem Äquator doch noch zu beträchtlich zu seyn, als dass sie der Anziehung der Sonne und des Mondes, und der durch sie verursachten Erhebung des Luftmeeres, allein zugeschrieben werden könnten. Laplace hat in seinem Meisterwerke, in der Mécanique céleste, gezeigt, dass diese Anziehung unter den vortheilhaftesten Umständen kaum ein Millimeter betragen könne. Hängt demnach der periodische Wechsel des Luftdrucks fast ausschliefslich von dem Sonnenstande ab, und hat man Gründe deuselben weder der Massen-Attraction dieses Central-Gestirns, noch den Wirkungen der von

ihm austrahlenden oder wenigstens durch ihn erregten Wärme zuzuschreiben: so darf man vielleicht irgend einen Einfluß des Sonnenlichtes auf die Atmosphäre ahnden. Naturphilosophische Ideen geben diesen Ahndungen ein größeres Gewicht, und Herr Schelling weist an mehreren Orten seiner Werke¹ scharfsinnig auf die Übereinstimmung zwischen dem Gange des Barometers und der Magnetnadel hin. Ich werde bald an einem andern Orte² (wenn ich meine Beobachtungen über Inclination, stündliche Declination und durch die Zahl der Oscillationen gemessene Intensität der magnetischen Kraft bekannt mache) auf diesen Gegenstand zurückkommen.

Nahe an dem Wendekreise des Krebses in dem Meerbusen von Mexico, zwischen dem neunzehnten und drey und zwanzigsten Grade nördlicher Breite, erkennt man bisweilen einen temporären Einfluß der Wetterveränderungen auf den Luftdruck. In der Havana und in Vera-Cruz erhebt der stürmende Nordwind, welcher kalte Luftschichten herbeyführt, das Barometer um fünf bis sieben Linien. Diesem Steigen geht ein plötzliches Sinken des Quecksilbers zuvor, ein Sinken, welches ein wichtiges und jetzt sorgfältig beobachtetes Prognosticon für die gefahrvolle Schifflahrt in diesem Meerbusen ist. Das Barometer erhält sich unveränderlich hoch, so lange der Sturm wüthet. Kaum ist derselbe vorüber, so tritt mit den Passatwinden (la Briza) auch sogleich

Weltseele; S. 151. Neue Zeitschrift für speculative Physik, B. 1, St. 2, S. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einer Schrift, welche ich mit Herrn Biot in Paris gemeinschaftlich hercausgebe.

wieder das regelmäßige Spiel der stündlichen Barometerveränderungen ein.

Cotte hat durch Vergleichung einer großen Anzahl genauer Beobachtungen ausgemittelt, daß in Europa der niedrigste Stand des Quecksilbers im Durchschnitte zwey Stunden nach Culmination der Sonne, also zwey Stunden früher als unter dem Äquator eintritt. Wahrscheiulich existiren auch in unsrer gemäßigten Zone diese kleinen periodischen Ebben und Fluthen des Luftmeeres. Vielleicht sind sie nur durch die vielen Perturbationen einer, an Wärmegehalt und Feuchtigkeit so oft wechselnden, Atmosphäre versteckt, und Mittelzahlen, aus vielen tausend stündlichen Beobachtungen gezogen, würden durch Compensation der störenden Ursachen die Existenz dieser periodischen Oscillationen des Barometers auch in Europa erweisen. Olne Mittelzahlen würde man ja selbst nie die kleinsten Modificationen in der Ebbe und Fluth des atlantischen Oceans entdeckt haben.

Ich kann diesen Abschnitt über die Elasticität der Luft nicht verlassen, ohne eine physiologische Bemerkung hinzuzufügen. Der Barometerstand in der Stadt Quito ist 0,\*\*5436 oder 20 Zoll 1 Linie; in der Stadt Micuipampa, im nordöstlichen Theile von Peru, 0,\*\*4,062 oder 18 Zoll 4 Linien. Die Bewohner der Meyerey Antisana athnen eine Luft, deren Elasticität durch eine Quecksilbersäule von 0,\*\*4,692 (17 Zoll 4 Linien) ausgedrückt wird. Herr Gay-Lussac hat das Barometer bis 0,\*\*5,288 oder 12 Zoll 1 \(\frac{1}{2}\) Linie sinken sehen. Der Menisch, der in der Ebene an einen Luftdruck von 0,\*\*7,579 (28 Zoll) gewöhnt ist, widersteht allen diesen Veränderungen.

Die Bewohner jener hohen Gebirgsstädte der Andes (Indianer und weiße Racen) genießen der besten und dauerhaftesten Gesundheit. Fremde klagen zwar in den ersten Tagen ihrer Ankunft von der Küste über beschwerliche Respiration, besonders wenn sie schnell sprechen, oder sich einer starken Muskelbewegung aussetzen; aber diese Unbehaglichkeit dauert nur kurze Zeit. Sinkt dagegen das Barometer bis 0,4060 Meter (15 Zoll), alsdann wird der Einflufs der Luftdünne bedeutender. Auf fünf tausend Meter (2565 Toisen) Höhe fühlt man eine auffallende Ermattung, eine Schwäche des ganzen Nervensystems. Man fällt leicht in Ohnmacht, so gering auch die Anstrengung ist, zu welcher man seine deprimirten Muskeln zwingt. Schwächere Personen fühlen dabey große Neigung zum Erbrechen; und in Höhen, welche fünf tausend acht hundert Meter (2975 Toisen) übersteigen, wirkt die, zum Ersteigen der Berge nöthige, starke Muskelbewegung und der Mangel des äußeren Luftdrucks so sehr auf die Häute der kleinsten Blutgefässe, dass das Blut aus den Lippen, aus dem Zahnfleische und aus den Augen hervordringt. Alle diese Erscheinungen wechseln natürlich mit der Constitution der Individuen.

Saussure hat auf seinen Alpenreisen beobachtet, daß der Mensch mehr als der Maulesel der Luftdünne widersteht. Ich labe im Königreich Neu-Spanien mit vieler Beschwerde ein Pferd am Cofre de Perote bis drey tausend acht hundert neun und dreyfsig Meter (1970 Toisen), also hundert und vier und dreyfsig Meter (69 Toisen) höher als der Gipfel des Pico de Teneriffa gebracht. Das Thier hatte eine stöhnende, beängstigte Respiration, welche nicht als Folge der Muskelanstrengung zu betrachten war, da die Beängstigung in tieferen Gegenden verschwand, wo das Gebirge gleich steil war. Im Ganzen glaube ich bemerkt zu haben, daß die weiße Menschenrace in Höhen, welche fünf tausend acht hundert Meter (2975 Toisen) nahe kommen, minder leidet, als die eingeborenen kupferfarbigen Indianer.

Der Luftdruck muß den wichtigsten Einfluß auf die vitalen Functionen der Pflanzen, besonders auf die Respiration ihrer Integumente äußern. Unerachtet die meisten Kryptogamen, und unter den Phanerogamen viele Gräser, fast gleichgültig für diese Wirkungen des Luftdrucks scheinen: so sind andere Gewächse dagegen um so empfindlicher für dieselben. Swertia quadricornis, Espeletia frailexon, die Stæhelina der Andeskette und viele Gentianen erheischen einen Barometerstand von 0,460 und 0,487 Meter (17 bis 18 Zoll). Viele peruanische Alpenpflanzen würden, wenn man sie nach Europa in die Ebene verpflanzte, daselbst allenfalls wohl die erforderliche Temperatur, nicht aber die Luftdünne finden, an welche ihre Organe gewöhnt sind, und die zu ihrem Gedeihen erforderlich ist.

#### Feuchtigkeit der Atmosphäre.

Eine eigene Scale des Naturgemäldes stellt die allmählige Abnahme der Luftfeuchtigkeit unter dem Äquator, vom Ufer des Meeres bis zu dem Gipfel der Andeskette dar. Die Beobachtungen, aus denen ich diese Mittelzahlen deducirt habe, sind im Schatten bey vollkommner Himmelsbläue, bald mit dem Saussure'schen, bald mit dem Deluc'schen Hygrometer angestellt worden, je nachdem das Instrument die Feuchtigkeit schnell anzeigen sollte, oder es der Luft lange ausgesetzt bleiben konnte. Alle Resultate sind auf Grade des Saussure'schen Hygrometers und auf die gleiche Temperatur von 25°,3 reducirt. Saussure's und Dalton's Versuche lehren, daß die Correction durch den verschiedenen Luftdruck gänzlich überflüssig ist.

| HÖHE<br>IN METER | THERMOMETER. | HYGROMETER<br>OHFF<br>VERBESSERUNG<br>PURCH DAS<br>BAROMETER. | HYGROMETER<br>AUP 25°,3<br>TEMPERATOR<br>BEDUCIST. |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Von o zu 1000    | + 25,3       | 86                                                            | 86,0                                               |
| Von 1000 zu 2000 | + 21,2       | 80                                                            | 73,4                                               |
| Von 2000 zu 3000 | + 18,7       | 74                                                            | 64,5                                               |
| Von 3000 zu 4000 | + 9,0        | 65                                                            | 46,5                                               |
| Von 4000 zu 5000 | + 3,7        | 54                                                            | 36,2                                               |
| Von 5000 zu 6000 | + 3,0        | 38                                                            | 26,7                                               |

Diese Tafel wird künstig einmal für die Strahlenbrechung wichtig seyn, wenn die Theorie der letztern aus mehr unsasenden Gesichtspunkten wird betrachtet werden. Die Abnahme der Lustseuchtigkeit unter dem Äquator beträgt, nach meinen Versuchen, ungesähr neunzig Meter (46,17 Toisen) für einen Grad des Saussureschen Hygrometers.

Trotz der ungeheuren Trockenheit der Luftschichten auf dem hohen Gipfel der Andes (wo das Hygrometer bis 46° bey einem Thermometerstande von 3°,7 herabsinkt = Hygrometer 31°,7 Sauss. bey 25°,3 Warme); Trotz dieser Trockenheit der Bergluft, sage ich, befindet sich der Reisende gerade in diesen Höhen von zwey tausend fünf hundert bis drey tausend fünf hundert Meter (1283 bis 1796 Toisen) jeden Augenblick in dicken Nebel gehüllt. Dieser Niederschlag (oder diese mysteriöse Wasserbildung?), mag sie Folge oder Ursache einer starken elektrischen Tension seyu, gibt der Vegetation der Paramos (oder der hohen Wildnisse) dieß frische, stets sich erneuernde Grün, mit dem sie prangt.

In den tieferen Tropenregionen des neuen Kontinents enthält eine durchsichtige und viele Monathe lang wolkenfreye Luft, eine großes Menge Wasser. Delue hat die Existenz dieses latenten Wassers auch in Bengalen, durch die Versuche seines Sohnes, erwiesen. Diese sonderbare Luftbeschaffenheit ist es, welche die Tropenvegetation während der fünf- bis sechsmonathlichen trocknen Jahrszeit erhält. Hätten die Pflanzen nicht in einem so hohen Grade die Fähigkeit, der Luft das Wasser zu entziehen, wie könnte man Bäume und Stauden mit solcher Blätterfülle in Ländern geschmückt sehen, wo, wie zum Beyspiel in Cumana, oft in acht bis zehn Monathen weder Regen, noch Thau, noch Nebel fällt?

In Europa habe ich in der Ebene nie eine Lufttrockenheit unter 46° Sauss. bey einer Wärme von 15° bemerkt. In dem zwey tausend zwey hundert fünf und neunzig Meter (1177 Toisen) über dem Meere erhabenen Thale von Mexico, sinkt eben diefs Saussure'sche Hygrometer meist bis 42° und 44° herab. Wo bleiben die Dünste, welche aus den fünf, die Stadt umgebenden Seen täglich emporsteigen? Denn von der großen Masse kochsalzsaurer und kohlensaurer Soda,

welche diese hohe Ebene wie mit Schneeflocken bedeckt. werden sie wohl nicht absorbirt. Diese ungeheure Trockenheit der mexicanischen Luft, welche den schädlichsten Einflufs auf die Gesundheit der Einwohner und auf den Ackerund Gartenbau äußert, nimmt täglich zu, da man durch künstliche Kanäle die Seen zu verringern sucht, und da sich die Regenmenge in Neu-Spanien (wie in den Antillischen Inseln) seit fünfzelm Jahren sichtbar vermindert hat. Ist diese Abnahme periodisch, oder hängt sie von großen kosmischen Veränderungen ab? Was menschliche Industrie auf der Erdoberfläche umwandelt, ist in so großen Landstrichen zu unbedeutend, als daß man diesen künstlichen Veränderungen, zum Beyspiel der Ausrottung der Wälder in Nord-Amerika, die Verminderung des Regens, das Seltenerwerden der Orkane, der großen elektrischen Explosionen, und selbst das des Nordsturmes zwischen Vera-Cruz und der Mündung des Missisipy zuschreiben dürste. - Wie groß muß nicht vollends die Lufttrockenheit in Persien seyn, wo man, nach Chardin's Bericht, in der Provinz Kerman, Häuser von Steinsalz baut! Aber wann werden Hygrometer in diese Gegenden eindringen?

Der in der Luft enthaltene Wasserdunst tritt, bald durch Erniedrigung der Temperatur, bald durch andere noch wenig ergründete Ursachen, in sichtbare Bläschen zusammen, deren Gruppirung wir mit dem Worte Wolken bezeichnen. Die Höhe ihrer untern Schicht, welche ich oftmals gemessen, scheint unter den Tropen sehr beständig zu seyn. Sie beträgt zu jeder Jahreszeit etwa tausend zwey hundert Meter

(615 Toisen) über der Meeresfläche, und in dieser Höhe muß man unstreitig den Grund suchen, warum man am Abhange der Cordilleren, in der milden und mittlern Region von Xalappa und Guaduas', fast stets in dicken Nebel gehüllt ist. Die größte Höhe des dicken Gewölkes scheint mir nahe am Äquator drev tausend drev hundert his drev tausend sechs hundert Meter (1603 bis 1846 Toisen) zu betragen. Aber die merkwürdigen kleinen Flocken, welche das Landvolk Schäfehen nennt, und deren regelmäßige, striemartige Vertheilung für eine allgemeine Polarität spricht, sind gewiß acht tausend Meter (4104 Toisen) über dem Meere erhaben. Wir haben diese Schäfchen auf dem Vulkan Antisana noch hoch über uns gesehen. Herr Gay-Lussac erwähnt ihrer auch in der Beschreibung seiner zweyten aerostatischen Reise. Wie specifisch leicht müssen nicht Dunstbläschen sevn. welche sieh in so luftdünnen Regionen schwebend erhalten können! In Europa ist, nach Biot's und Gay-Lussac's Messung, die Höhe der untern Wolkenschicht im Sommer ebenfalls tausend ein hundert neun und sechzig Meter (600 Toisen), also der der tiefsten Tropenwolken gleich. In den westlichen Ebenen von Peru lösen sich die Dünste nie in Regen auf. In einem Jahrhunderte hat man kaum ein Bevspiel eines viertelstündigen Regens. Auch sind, der Bauart der Häuser wegen, Regengüsse daselbst eben so sehr als

¹ Xalappa, westlich von Vera-Cruz; Guaduas, im Königreich Neu-Grenada, ein Gebirgutädtehen, in dem die Vicekönige bey der Ankunft von Spanien ausruhen, um nicht zu schnell von der Hitze des Magdalenen-Stroms in das eisige klima von Santa-Fe überrugehen.

Erdbeben zu befürchten. Rührt, was man Anziehung der Wolken gegen die Andeskette nennt, von dem senkrecht aufsteigenden Luftstrome her, den der Granitsand der erwärmten Ebenen erregt?

Die größte Trockenheit, welche Menschen je in den hohen Luftschichten beobachtet haben, ist die, welche ebenfalls Herr Gay-Lussac in fünf tausend zwey hundert sieben und sechzig Meter (2700 Toisen) Höhe fand. Bey einem Thermometerstande von + 4° sank das Saussure'sche Hygrometer bis 27°,5 herab. Reducirt man dieß auf die Temperatur von 25°,3, welche im Sommer in den Ebenen herrscht: so erhält man eine Lufttrockenheit von 21°,5 des Saussure'schen Hygrometers.

Die mittlere Regenmenge, welche in den äquatornahen Gegenden in einem Jahre fällt, beträgt 1,89 Meter (70 Zoll). In sehr feuchten Gegenden, zum Beyspiel in Huayaquil und Cumanacoa, fällen bis 2,43 Meter (90 Zoll). In Europa beobachtet man im Durchschnitte 0,69 Meter (22 Zoll). Aber nahe an der Alpenkette, zum Beyspiel, bey Genf, hat man (nach einem Durchschnitte von neun Jahren) im Mitteljahre 0,87 Meter (32 Zoll 7 Linien, nähmlich 31 Zoll 6 Linien Regen, und 1 Zoll 1 Linie Schneewasser) gefunden. In Europa fällt in einer Stunde selten 0,009 Meter (4 Linien) Regenwasser; in Huayaquil habe ich 0,035 Meter (1½ Zoll) fällen sehen.

Pictet, Bibl. Britan. 1805, n.º 225, p. 152.

#### Elektrischer Zustand der Luft.

So wie man gegen den Gipfel der Andeskette ansteigt. sieht man die elektrische Tension der Atmosphäre in eben dem Mafse zunehmen, als Wärme und Feuchtigkeit abnehmen. Die Resultate, welche die elektrometrische Scale auf dem Naturgemälde enthält, gründen sich auf Versuche, welche ich auf verschiedenen Höhen in bevden Hemisphären mit einem Elektrometer angestellt habe, dessen 1,4 Meter langer Conduktor, nach Volta's Vorschlag, mit brennendem Schwamm armirt war. Die tiefen Luftschiehten der Tropenländer, von der Oberfläche des Meeres bis zu einer Höhe von zwey tausend Meter (1026 Toisen), zeigen gewöhnlich nur eine sehr geringe elektrische Ladung. Nach zehn Uhr Vormittags habe ich oft nur mit Mühe einige Bewegung in dem empfindlichsten Bennet'schen Elektrometer beobachtet. Alle Elektricität scheint indefs in den Wolken angehäuft zu seyn, und gerade dieser Mangel des Gleichgewichts zwischen den oberen und unteren Luftschichten erregt heftige elektrische Explosionen, welche periodisch sind und gewöhnlich in der Ebene zwey Stunden nach der Culmination der Sonne, also während des Maximums der Wärme. Statt finden. In den Flufsthälern dagegen, an der Magdalena, am Guainia, den die Europäer Rio Negro nennen, und am Cassiquiare, treten die Gewitter, mit furchtbaren Regengüssen begleitet, stets bey Nacht, gegen zwölf oder ein Uhr, ein - ein Umstand, der dem Reisenden, wenn er im Freyen zu schlafen gezwungen ist, sehr unbequem fällt. In der

mittlern Höhe, zwischen tausend acht hundert und zwey tausend Metern (923 und 1026 Toisen), sind die elektrischen Explosionen am geräuschvollesten. Die Gebirgsebenen von Caloto und Popayan sind besonders wegen der Frequenz und Stärke des krachenden Donners bekannt. Höher hinauf, am Abhange der Andeskette, über zwey tausend Meter (1026 Toisen), sind die Gewitter seltner und weniger periodisch. Aber hier, und vorzüglich in drey tausend Meter (1539 Toisen) Höhe, bildet sich häufiger Hagel, wobey die Luft oft und auf lange Zeit negativ geladen ist. Diese negative Elektricität ist in tieferen, nicht tausend Meter (513 Toisen) über dem Meere erhabenen Gegenden überaus selten, und wird kaum auf wenige Augenblicke beobachtet. Höher als drey tausend fünf hundert Meter ( 1795 Toisen) werden elektrische Explosionen noch seltner. Der Hagel fällt dort ohne von Gewittern begleitet zu seyn, und über eine Höhe von drey tausend neun hundert Meter (2000 Toisen) hinaus, fällt er mit Schnee gemengt, und, was am auffallendsten ist, selbst mitten in der Nacht. Die den hohen Andesgipfeln nahen Luftschichten haben stets eine elektrische Tension, welche das Saussure'sche Elektronieter durch einen Abstand der Kugeln von vier bis fünf Linien ausdrückt. 'Die große Lusttrockenheit, Wolkenbildung, Entstehung und Verschwindung der Dunstbläschen beleben gleichsam in diesen hohen Regionen das Spiel der Elektricität. Am Rande der vulkanischen Cratere geht sie oft schnell vom Positiven zum Negativen über. Dazu sieht man jenseits der untern Grenze des ewigen Schnees, in den höchsten Gebirgsebenen, hoch über sich, häufige leuchtende Erscheinungen, welche von keinem Geräusche begleitet sind. Die auffällende Menge von Sternschnuppen, welche besonders in dem vulkamischen Theile der Cordilleren fallen, und ihre größere Häufigkeit in den wärmeren Ländern, könnten vermuthen lassen, daß diese Meteore unserm Luftkreise zugehören, wenn nicht ihre ungeheure Höhe und andere Betrachtungen diese Voraussetzung zu bestreiten schienen.

#### Himmelshläue.

Wenn der Bewohner der Ebene sich drev bis vier tausend Meter (1705 Toisen) hoch am Gebirgsabhange erhebt, so überrascht ihn der Anblick der dunklern, gleichsam tiefern Himmelsbläue. Diese Intensität der Farbe nimmt mit der Luftdünne und der geringern Menge von Dünsten zu. durch welche der Sonnenstrahl zu uns gelangt. Lichtzerstreuung, welche die in der Luft schwimmenden Dunstbläschen verursachen, läßt die Himmelsbläue nach und nach verschwinden, und verändert sie in eine graulichweifse. milchigte Farbe. Je dünner und dunstreiner die Luftmasse ist, durch welche wir das Sonnenlicht empfangen, desto mehr naht sich die Farbe des Himmelsgewölbes der absoluten Schwärze, welche wir sehen würden, wenn wir entweder an die Oberfläche des Lustoceans: gelangen könnten. oder wenn gar keine laterale Dispersion des Lichts, bey seinem Durchgange durch die Atmosphäre, vor sich ginge.

<sup>1</sup> Wenn anders eine solche bestimmte, sich abschneidende Grenze denkbar ist.

Das Kyanometer, dessen ich mich auf meiner Expedition bedient habe, war (nebst einem eboulloir und einem Magnetometer) von Paul in Genf verfertigt und von Pictet aufs sorgfältigste mit dem Kvanometer verglichen worden, welches Saussure auf dem Mont-Blanc gebraucht hatte. Alle Beobachtungen sind im Zenith bey wolkenfreyem Himmel angestellt. Ich glaube, im Ganzen die Luftbläue dunkler und energischer unter dem Äquator, als in gleicher Höhe in der gemäßigten Zone gefunden zu haben. Die mittlere Himmelsbläue ist in Paris (bey einer Sommerwärme von 25°) zwischen 16° und 17° des Sanssure'schen Kyanometers; unter den Tropen, ebenfalls in der Ebene, ist sie 25° - ein Unterschied, welcher wahrscheinlich von der innigern Auflösung und gleichmäßigern Vertheilung der Dünste in den Äquatorial-Regionen herrührt. Auch sind die schönsten spanischen und italiänischen Sommernächte nicht mit der stillen Majestät der Tropennächte zu vergleichen. Nahe am Äquator glänzen alle Gestirne mit ruhigem planetarischem Lichte, Funkeln (Scintillation) ist kaum am Horizonte bemerkbar. Die schwächsten Fernröhre, welche man aus Europa nach beyden Indien bringt, scheinen dort an Stärke zugenommen zu haben : so groß und beständig ist die Durchsichtigkeit der Tropenluft.

Auf dem Gipfel des Mont-Blanc, in vier tausend sieben hundert fünf und siebzig Meter (2455 Toisen) Hölte, hat Saussure das Kyanometer auf 39° gesehen. Auf dem Pico de Teneriffa, am Rande des Craters, schien mir die Himmelsbläue 41°. Die außerordentliche Trockenheit dieses afrikanischen Klima's vermehrt dort die Intensität der Farbe : denn der Pico von Teneriffa ist tausend und siebzig Meter (549 Toisen) tiefer, als der Mont-Blanc. In den südamerikanischen Andes, auf fast fünf tausend acht hundert Meter (2975 Toisen) Höhe, beobachtete ich 46° des Kyanometers. Eben diese dunkle Farbe des Himmels wurde von Gay-Lussac auf seiner ersten großen Luftreise bemerkt, " Auf der Höhe « von sieben tausend und sechzehn Meter (3600 Toisen) war « es mir auffallend » (sagt dieser Physiker in seinem Rapport an das National-Institut) , diefs Mal Wolken über mir, und « zwar in einer sehr beträchtlichen Höhe, zu sehen. Ganz " anders waren diéselben auf meiner ersten Luftreise gelagert. Damals erreichte ihre oberste Schicht kaum tausend " ein hundert neun und sechzig Meter (600 Toisen), und über mir war der Himmel von der größten Reinheit. Im « Zenith schien seine Farbe von der größten Intensität, " wenigstens so dunkel als Berliner - Blau. "

# Schwüchung des Lichts bey seinem Durchgange durch den Lufthreis.

Das Licht der Sonne und der Gestirne wird bey seinem Durchgange durch den Luftkreis allmählig geschwächt. Diese Schwächung, dieses partielle Ersterben des Lichts, welches mit der Hervorbringung der Erdwärme im innigsten Causal-Zusammenhange steht, nimmt mit der Dichte der Luftschiehten zu. Es ist schwächer auf dem Gipfel hoher Berge, stärker in der meeresgleichen Ebene. In der Tafel, welche dem Naturgemälde beygefügt ist, hat man die Lichtabnahme so berechnet, wie sie in einer völlig durchsichtigen, dunstfreyen Luft vor sich gehen würde. (Man vergleiehe Laplace, in der Exposition du système du Monde, vol. I., p. 157.)

Die unbeschreibliche Reinheit der Tropenluft verursacht, daß, selbst bey gleicher Höhe des Standorts über der Mecresfläche, das Licht lebhafter und stärker als in Europa ist. Wie blendend und ermüdend ist nicht in Westindien das Tageslicht, selbst an Orten wo kein Reflex Statt findet! Auch suchen die Europäer sich mehr noch vor nervenschwächender, überreitzender Helle, als vor der Wärme zu bewahren. Sie schmelzen dort gleichsam wieder in ihrem Gefühle zusammen, was, in den Wirkungen geschieden, doch nur aus derselben einfachen, aber nie versiegenden Quelle fließt.

Diese geringere Schwächung der Tageshelle in der Tropen-Region, über welche es wichtig wäre, Versuche mit dem Leslie'schen Photometer anzustellen, erweist sich recht auffallend in einer astronomischen Erscheinung. Das röthliche Licht, welches der ganz verfinsterte Mond, mittelst einer Inflection der Sonnenstrahlen durch die Erdatmosphäre, empfängt und zurücksendet, ist bekanntlich in der gemäfäigten Zone oft so schwach, dafs die Mondscheibe gänzlich verschwindet. Dagegen habe ich unter dem zehnten Grade nördlicher Breite, wo die Luft so überaus rein und durchsichtig ist, die verfinsterte Mondscheibe mit fast eben so starkem Lichte glänzen sehen, als der Vollmoud hat, wenn er röthlich in unseren Klimaten am Horizonte empor steigt.

Auffallend ist der Einflus des Sonnenlichtes auf die vitalen Functionen der Pflanzen, auf ihre Respiration, auf ihre Färbung und, nach Berthollet, auf die Fixirung des Stickstoffs in der Fäcula. Diese Betrachtungen bestätigen die Vermuthung, daß die ungeschwächte Helle, welcher die Alpengewächse, besonders in der Andeskette, ausgesetzt sind, zu ihrem resinösen und aromatischen Charakter beytrage.

In dem zweyten Bande meiner Schrift über die gereitzte Muskel- und Nerven-Faser habe ich Versuche angeführt, welche einen Einfluß des Sonnenlichtes auf die thierischen Organe andeuten, der der Wärme allein nicht zugeschrieben werden kann. Sollte nicht diess sonderbare Gefühl von Schwäche, über welches alle Einwohner von Ouito oder Mexico klagen, wenn sie den, in drev bis vier tausend Meter (1800 Toisen) Höhe so auffallend stechenden Sonnenstrahlen ausgesetzt sind (eine Schwäche und Ermüdung, welche gar nicht der Muskelbewegung, oder der, in der luftdünnern Region vermehrten Hautrespiration allein zugeschrieben werden kann), auf eine solche Nerven-Reitzung des ungeschwächtern Sonnenlichtes hindeuten? In der That kenne ich nichts erschöpfenderes, als dieß Sonnenlicht auf der hohen und kalten Andeskette. Oder kann das gleichsam noch unerschöpfte Licht bey dem Widerstande, den es, gegen dichte Körper anprellend, gleichsam zum ersten Male

<sup>1</sup> Ich bediena mich der unschädlichen Fietion, von Warne und Licht als von verschiedenen Stoffen zu reden, unerachtet ich es für sehr wahrscheinlich finde, daß Wärme gebundenes Licht, oder Licht freye Wärme sey. Aber Trott der Identitit der Materie, ist man immerfort berechtigt, sie als in zwey verschiedenen Zuständen zu heirschten. Schelling, Ideen zu einer Philosophie der Natur, Th. 1, p. 111, 115.

findet, auf dem Gebirge mehr Wärme, als in den luftdichteren Regionen der Ebene erregen?

### Strahlenbrechung am Horizonte.

Strahlenbrechung hängt von der Dichtigkeit der Luftschichten und von der Abnahme ihres Wärmegehalts ab. Sie ist defshalb nach der Höhe des Standorts des Beobachters verschieden. Laplace hat bewiesen, daß der Calcul der Strahlenbrechung sehr verschieden ausfällt, ie nachdem der Winkel unter oder über zwölf Grade beträgt. In dem letztern Falle ist der Einfluss des bygroscopischen Zustandes der Lust sehr geringe. In dem ersten Falle dagegen, wo der einfallende Strahl gleichsam dieht an der Erdoberfläche hinläuft, wird die Betrachtung der Luftfeuchtigkeit und der gleichen oder ungleichen Dunstvertheilung sehr wichtig: denn wenn die Abnahme der Wärme in den höheren Luftschichten allein die Strahlenbrechung am Horizonte modificirte, so sieht man in der That nicht ein, warum die letztere unter dem Äquator anders als in der gemäßigten Zone ist; denn im Sommer, zwischen der Meeresfläche und der beträchtlichen Höhe von sechs bis sieben tausend Meter, ist (wie aus Gay-Lussac's und meinen bereits oben berührten Versuchen folgt) die perpendikuläre Wärmeabnahme in Europa und in den Kordilleren von Quito wenig verschieden.

Die französischen Akademiker haben auf der Marmortafel, welche noch gegenwärtig in dem Jesuiten-Collegium aufbewahrt wird, die Strahlenbrechung am Horizonte, unter dem Äquator, an der Meeresfläche 27′, in der Höhe der Stadt Quito 22' 50", und am Chimborazo, am untern Rande des ewigen Schnees, 19' 51" angegeben. Die Refraction an der Oberfläche des Mondes findet Laplace gar nur 5", vorausgesetzt, daß der Dunstkreis dieses Planeten wenigstens noch luftdünner als das größte Vacuum ist, welches wir unter der Luftpumpe hervorzubringen im Stande sind.

Auf der Gebirgskette der Andes bemerkt man bisweilen ganze Nächte hindurch, tief am Horizonte, ein schwaches Licht, welches jenen rund umher erleuchtet. Ich habe diese Erscheinung mehrmals, besonders in der Meyerey (Hacienda) von Antisana, im Königreich Quito, auf zwey tausend zwey hundert fünf und neunzig Meter (1177 Toisen) Höhe beobachtet. Saussure hat eine ähnliche Erscheinung auf dem Colde-Géant, in einer Höhe von drey tausend vier hundert sechs und zwanzig Meter (1758 Toisen) gesehen. Diese Erleuchtung scheint Folge einer sonderbaren Reflection des Sonnenlichtes durch die tieferen, den Horizont umgebenden, dichten Luftschichten zu seyn. Man vergleiche Biots scharfsinnige Erklärung in der Astronomie physique, vol.1, S. 297.

### Chemische Beschaffenheit des Lufthreises.

Das Gemisch elastischer Flüssigkeiten, welches unsern Planeten einhüllt, erstreckt sich bis zu einer Höhe, die für uns bisier unermefslich geblieben ist. Nur die Theorie der Lichtabnahme oder Lichtschwächung, und Bouguer's Versuche erweisen, daß die ganze Höhe des Luftkreises, wenn man ihre Dichtigkeit auf den Eispunkt und auf einen Barometerdruck von 0,757 Meter reducirt, nur 7820 Meter (4011 Toisen) betragen würde (Laplace, Exposition du syst. du Monde, p. 155). Dagegen deuten Crepuscular-Beobachtungen an, daß selbst in 60000 Meter (30784 Toisen) Höhe die Luftdichtigkeit noch groß genug ist, um uns bemerkbares Licht zurückzusenden.

Man hat noch vor Kurzem geglaubt, dafs die chemische Beschaffenheit der Atmosphäre nicht bloß an einem und demselben Orte veränderlich sey, sondern auch daß der Sauerstoffgehalt derselben abnehme, je mehr man sich von der Ebene entferne. Man schrieb einem Wechsel in dem Gleichgewichte der Luftarten zu, was allein von der Unvollkommenheit der angewandten eudiometrischen Mittel herrührte. Die Versuche, welche ich vor sieben Jahren über dassen Irtifvas Gaz bekannt gemacht, haben dazu beygetragen, diesen Irtthum mehr zu verbreiten.

In diesen letzteren Jahren hatte man angekündigt, daß der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, statt sieben oder acht und zwanzig Hunderttheile (wie ihn Lavoisier und fast alle Ühemiker behaupten), nur zwischen 0,20 und 0,33 betrage. Diese Angabe war noch zu unbestimmt, um sich damit zu begnügen. Dazu gab unter den berähmtesten Scheidekünstlern der eine dem Eudionneter den Vorzug, welches der andere geradehin verwarf. Es schien mir daher (gleich nach meiner Rückkunft nach Europa) wichtig, eine neue und sorgfältige Arbeit über den Luftkreis zu unternehmen, um die Fragen zu entscheiden: welches eudiometrische Mittel unter den jetzt bekannten die größte Genauigkeit verspreche? ob der Luftkreis 0,21 oder 0,23 Oxygen enthalte? wie viele

Tausendtheile Sauer- oder Wasserstoff man mit Sicherheit in einem Luftgemische entdecken könne? ob die Atmosphäre in ihrem Mischungsverhältnisse bemerkbar veränderlich sey, oder ob die Behauptung dieser Unveränderlichkeit nur darauf beruhe, dass die Quantität der Veränderung geringer als die zwey Hunderttheile sey, über welche man in der absoluten Oxygenmenge schwankte? Ich glaubte mich zu dieser Arbeit, die ich mit Herrn Gay-Lussac in einem der Laboratorien der polytechnischen Schule angefangen, um so mehr verpflichtet, als ich ein unvollkommnes Werk meiner frühern Jugend durch ein gründlicheres zu ersetzen wünschte. Es geht der Chemic wie der Astronomie. Die Vervollkommnung der Methoden und der Instrumente setzt uns in die Lage, sehr kleine Quantitäten mit Sicherheit messen zu können; und es ist gegenwärtig nicht mehr erlaubt, Größen zu vernachläßigen, welche ehemals unbestimmbar schienen. Wir haben, Herr Gay-Lussac und ich, die ersten Resultate unserer Versuche in einer Abhandlung bekannt gemacht, welche wir in der Sitzung des ersten Pluviôse dem National-Institut vorgelegt haben.

In dem gegenwärtigen Zustande unserer chemischen Kenntnisse ist das Voltaische Eudiometer, oder dasjenige, welches auf Verbrennung des Wasserstoffgazes gegründet ist, allen anderen vorzuziehen. Es ist das einzige, welches mit Sicherheit Mischungsveränderungen entdeckt, die nicht über zwey Tausendtheile Oxygen betragen. Schwefelalkali, Phosphor,

<sup>1</sup> Mémoire sur l'analyse de l'air atmosphérique, par MM. Humboldt et Gay-Lussac. Paris, 1805.

und selbst nitröses Gaz (indem man die Residuen im Fontana'schen Eudiometer mit schwefelsaurem Eisen, oxygenirter Kochsalzsäure oder Laugensalzen wäscht), geben die Sauerstoffmenge nur bis ein oder zwey Hunderttheile, und nicht genauer an. Schwefelalkali, wenn man die Auflösung heiß anwendet, verschluckt den Stickstoff; und wollte man die ganze beobachtete Absorption dem Sauerstoff zuschreiben, so würde man von diesem dreyfsig bis vierzig Hunderttheile in der Atmosphäre zu entdecken glauben. Dieser Action heißer Auflösungen von Schwefelalkali, und falschen Voruussetzungen über die Menge Oxygen, welche erforderlich ist, um zwey bis drey Theile nitröses Gaz zu sättigen, muß man die Scheel'sche und Lavoisier'sche Behauptung von 0,27 oder 0,28 atmosphärischen Oxygens zuschreiben.

Die wahren constituirenden Bestandtheile des Luftkreises scheinen demnach zu seyn : 0,210 Sauerstoffgaz, 0,787 Stickgaz und 0,005 Kohlensäure. Die Menge der letztern haben wir noch nicht so genau als die des Oxygens ausgemittelt, und wir haben Ursachen zu glauben, daß sie noch etwas geringer als drey Tausendtheile sey : denn pneumatische Genauigkeit ist überall schwer zu erhalten, wo tropfbare Flüssigkeiten eine Zeitlang in Contakt mit einem Luftgemisch stehen sollen; weil etwas Stickstoff mit dem Sauerstoff und der Kohlensäure absorbirt wird, und die Flüssigkeiten zugleich von den ihnen ursprünglich beygemischten Gazarten hergeben — ein Wechsel von Absorption und Ausscheidung, welcher den wahren Hergang versteckt, oder wenigstens unkenntlich macht.

Der Luftkreis scheint in seinem chemischen Mischungsverhältnisse, wenigstens in der Menge von Sauer- und Stückstoff, keinen Veränderungen unterworfen zu seyn. Wenn diese Veränderungen existiren, so gehen sie wahrscheinlich nicht über einen Tausendtheil Oxygen: denn Luft, die wir unter den verschiedenartigsten meteorologischen Verhältnissen, bey trockner und heiterer Atmosphäre, im Nebel, während des Schneyens. im Platzregen und bey Winden sammelten, die aus allen Weltgegenden bliesen, bot uns immer zwischen 0,210 und 0,211 Oxygen dar.

Herr Gay-Lussac hat das merkwürdige Factum begründet, dass in 7016 Meter (3600 Toisen) hohen Lustregionen die Atmosphäre noch dieselben ein und zwanzig Hunderttheile Sauerstoff enthält, welche man in den Ebenen findet. Sein Versuch ist der einzige, welcher mit großer Genanigkeit über die chemische Mischung so hoher Luftschichten angestellt worden ist; und wenn andere Physiker', und ich selbst ehemals, die europäische Berglust für sauerstoffärmer erklart haben : so hat der Grund dieser Behauptung wahrscheinlich in der Unvollkommenheit der angewandten Mittel gelegen. Nur Lokalumstände können eine solche Verminderung der Sauerstoffmenge begründen; und wenn dieselbe auf dem Gipfel des Pico von Teneriffa oder auf einigen brennenden Vulkanen der Andeskette Statt findet : so mufs man die Ursache davon in der Wirkung der Cratere und in dem Contact der Luft mit brennenden Schwefelmassen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Volta, Saussure der Vater, und Gruber. Der j\u00fcngere Saussure und Volta haben neuerdings die Idee von dieser Unreinheit ebenfalls aufgegeben.

suchen. Es ist lange schon die wichtige Frage aufgeworfen worden : ob die atmosphärische Luft auch Hydrogen enthalte? Mein Freund Gay-Lussae hat durch seine zweyte große Lustreise bewiesen, daß wenn dieß Hydrogen in der Atmosphäre vorhanden ist, es in siehen tausend und sechzehn Meter (3600 Toisen) Höhe nicht in größerer Menge als in der Ebene existirt. Diese Untersuchung haben wir gegenwärtig bevde gemeinschaftlich weiter verfolgt, und durch zahlreiche Versuche erwiesen, daß entweder gar keines oder nicht über 0,003 Wasserstoffgaz in unserm Luftkreise vorhanden ist : denn diese drey Tausendtheile, einem künstlichen Gemenge von Oxygen und Azote beygemengt, sind genau durch die von uns befolgte Methode wieder gefunden worden. Da nun auf der andern Seite Luftgemenge, in welchen unter sechs Hunderttheilen Hydrogen enthalten sind. durch den elektrischen Schlag sich nicht entzünden lassen: so scheint daraus zu folgen, daß man wenigstens nicht in dem Sinne der empyrischen Antiphlogistiker, Regen und andere leuchtende Meteore des Luftkreises durch Verbrennung von Sauer- und Wasserstoff erklären könne.

Unter einer Reihe von Versuchen, welche wir, Gay-Lussac und ich, im März 1805, im Kloster des Mont-Cenis, in einer Höhe von zwey tausend und sechs und sechzig Meter (1060 Toisen) über dem Meere angestellt, haben wir Luft in dem Innern einer dicken Wolke gesammelt. Sie enthielt ebenfalls 0,211 Oxygen, und war von der Luft, welche wir von Paris in wohlverschlossenen Flaschen mitgebracht, gar nicht verschieden. Die beständige Gleichheit in der chemischen Mischung des Luftkreises und der Mangel von Hydrogen sind zwey Facta, welche für die Theorie der Strahlenbrechung überaus wichtig, ja, man könnte sagen, beruhigend sind. Sie beweisen, daß die Mathematiker wirklich nur durch das Barometer, das Thermometer und Hygrometer zu corrigiren brauchen, ohne die große Refrangibilität des Hydrogens besorgen zu müssen.

Aber ausser dem Oxygen und dem Hydrogen enthält die Atmosphäre noch eine Menge anderer gazförmiger Dünste, welche unsere Instrumente nicht anzeigen, und welche wahrscheinlich den mächtigsten Einfluß auf die Erhaltung unsrer Gesundheit haben. Thenard hat erst neuerliehst ( Bibl. médicale, T. 9, p. 10) durch direkte Versuche gefunden, daß 0,0012 geschwefeltes Wasserstoffgaz, der atmosphärischen Luft bevgemischt, hinlänglich ist, Thiere, welche dieser Mischung lange ausgesetzt sind, zu tödten. Diese schädlichen, uns unbekannten Emanationen, welche wahrscheinlich großentheils von oxygenirter Kochsalzsäure weggebrannt werden, bilden sich besonders in dem ebenen Theile der Tropenregionen, wo der Pflanzenwuchs am üppigsten. Dammerde und Luft mit zahllosen Insekten angefüllt, und daher die Masse der absterbenden, organischen Materie am größten ist. Ewige Windstille, unbeschreibliche Nässe (theils durch Regengüsse, theils durch Flussüberschwemmungen). vermehren diess Übel in den dicken Waldungen zwischen dem Orinoco und dem Amazonenflusse. Aber am gefahrvollesten für die Gesundheit sind die tiefen, feuchten und

heißen Thäler der Andeskette, welche zwölf hundert Meter (615 Toisen) tiefe Furchen bilden, und in denen das Thermometer durch Reflection der dunkeln Wärmestrahlen über zwey und vierzig Grade steigt. Ein Aufenthalt weniger Stunden ist oft schon hinlänglich, um dem europäischen Reisenden den fürchterlichsten Typhus zu verursachen, während daß die kupferfarbenen Eingeborenen dieser Thäler, welche seit vielen Jahrhunderten diese verderbliche Luft einathmen, in mehreren derselben der setstesten Gesundheit genießen. So bewundernswürdig ist die Biegsamkeit der, nach ihrem Bedürsnis aneignenden oder ausscheidenden menschlichen Natur!

#### Abnahme der Schwere.

Die Abnahme der Schwere, welche mit der Entfernung des Abstandes vom Mittelpunkt der Erde wächst, ist schon auf den geringen Höhen, zu welchen sich unsere Gebirge erheben, bemerkbar. Da aber die Dichtigkeit der Kordilleren sehr verschieden ist: so habe ich es für nützlicher gehalten, die dem Naturgemälde angehängte Tafel nach der Theorie zu berechnen, als die Data von den wirklich angestellten Versuchen herzunehmen. Ich darf meinen eigenen um so weniger große Zuverläßigkeit zutrauen, als ich durch meine beschleunigte Abreise nach den Canarischen Inseln verhindert wurde, mir den vortrefflichen Apparat zu verschaffen, mit dem Zachs alles umfassender Erfündungsgeist die Physik bereichert hat. Sey N die Zahl der Oscillationen, welche ein einfaches Pendel unter dem Äquator an der

Oberfläche der Erde macht; sey M die Zahl der Oscillationen, welche dasselbe Pendel auf einer in Meter ausgedrückten Höhe H zeigt: so ist

$$M = N \left\{ 1 - \frac{579 \ H}{576.6375793} \right\}$$

Um durch Vergleichungen die Ansicht mannichfaltiger zu machen, schalte ich hier folgende Zahlen ein. Beobachtete Länge des einfachen Secundenpendels in Paris = 1,000000. Länge des Secundenpendels unter dem Äquator = 0,99669. Größe der Erde : Radius in der Ebene des Äquators = 6375703 Meter (3271208 Toisen); in der durch beyde Pole = 6356671 Meter (3261443 Toisen). Abplattung = 19032 Meter (9765 Toisen). Länge eines Grades unter dem Aquator = 51077,70 Toisen (Bouguer und La Condamine); in Frankreich, in der Breite von 51°,332 = 51316,58 Toisen (Mechain und Delambre); in Schweden, in der Breite von 73°,707 = 51473.01 Toisen (Melanderhielms Bericht). Man dürfte sich vielleicht wundern, dass ich unter so vielen Zahlenverhältnissen nicht der magnetischen Kräfte gedenke. Aber die Höhe, zu welcher Menschen gelangen, ist zu gering, als daß die Intensität dieser Kräfte davon afficirt werden könnte, wie Gay-Lussac's Versuche in Europa und die meinigen in der südamerikanischen Andeskette beweisen. (Siehe das von Biot und mir gemeinschaftlich bearbeitete Mémoire sur les variations du Magnétisme terrestre; 1805, p. 9.)

### Geognostische Ansicht.

Die Natur der Gebirgsarten scheint im Ganzen unabhängig von der geographischen Breite, wie von ihrer Höhe über der Meeresfläche: sey es, dass Luftwärme und Luftdruck wenig auf die Aggregation der unorganischen Massen gewirkt haben; oder sey es, dass die Bildung der Erdrinde in eine Epoche fällt, in der jede Region noch nicht eine eigene, durch den Sonnenstand bestimmte, Temperatur hatte. Auch ist die Höhe der größten Gebirge, in Vergleichung mit dem Erddurchmesser, so gering, daß kleine Verschiedenheiten des Niveau's wenig Einfluß auf die großen geognostischen Phänomene haben austüben können. Wirft man einen Blick auf das Ganze: so erkennt man, daß fast alle Gebirgsarten in allen Höhen und unter allen Zonen angetroffen werden.

Entdeckt man aber auch keinen allgemeinen Zusammenhang zwischen der Natur des Gesteins und der Lage des Orts in Hinsicht auf Breite und Höhe: so kann man den lokalen Einfluß der Höhe wenigsteus nicht in einem einzelnen Theile der Erdoberfläche verkennen. Stellt man genaue Beobachtungen über ein kleines Gebirgsstück an: so wird man gewahr, daß nicht nur das Streichen und Fallen der Gebirgsarten einem gewissen Typus folgt, und durch ein partikuläres System¹ von Anziehungskräßten (sey es durch

<sup>&#</sup>x27;So atreichen in der Anderkette von Südamerika, wie in den Gebirgen von Venecuela und Nen-Andalusien, Gneiß und Glimmerschiefer gewöhnlich, St. 3; des Freyberger Grubenlompsses; das heißet i ihre Streichungslisie macht mit dem Meridian einen Windel von zwey und fünfzig Graden, von Norden aus gegen Osten gerechnet. Am Fichtlegbeirge und, wie ich mit

magnetische oder elektrische Polarität bestimmt worden ist : sondern daß auch ein Lokalgesetz in der Höhe Statt findet, zu welcher sich die älteren oder neueren Formationen über der Meeresfläche erheben. So bemerkt man, dafs in gewissen Regionen die Flözgebirge nicht die Höhe von drey tausend Meter (1530 Toisen) übersteigen; dass dichter Kalk, über achtzehn hundert Meter (923 Toisen) hinaus, nie mit Sandstein bedeckt ist; daß der Glimmerschiefer nicht so hoch, als Gneifs, gegen den Gebirgsrücken ansteigt; daß Conglomerate, welche einer gewissen Höhe zukommen, nur Geschiebe von Urgebirgsarten und kein kalkartiges Bindemittel enthalten. Für eine bestimmte, nicht weit ausgedehnte Gegend, kann man eine obere Grenze des Basalts, des Flözkalks oder des Gypses entdecken, gerade wie man obere Grenzen der Fichten und Eichen beobachtet. Diese Betrachtungen lehren, dass die Natur selbst es uns nicht gestattet eine Scale der Gebirgsarten zu verfertigen, weil man kleine und partielle Phänomene nicht zu allgemeinen Gesetzen erheben kann.

dem vortrefflichen Freienfeben beobachtet, in den westlichen Schweiger-Alpen ist diese Richtung, wie das Fallen der Urgebirgsarten, chenfalls sehr häufig. Im Königreich Neu-Spanien ist das herrschende Streichen St. 7 his 8. Ein allgemeines, von dem Alter der Gehrigarten abhängiges, Streichungsgesett, welches ich vormals gealndet habe, kann in der füßersten Ferlrinde, welche wir heobachten, schon darum nicht Statt fünden, weil die ungleich vertheilten kleinen Systeme von Kräften sich ungleich sinader beschränken. Dafs aber das Streichen und Fallen, einige neuere Gebirgsarten abgerechnet, von großen komischen Philomomenen, und nicht von der Gestalt der Gebirgs abhänge, davon überreagt sich jeder leicht, der die Struktur großer Gebirgsnüge in der Naturselbat studirt hat.

Die Äquatorial-Regionen des neuen Kontinents bieten zugleich die höchsten Gebirge und die weit ausgedehntesten Ebenen der Welt dar : ein Kontrast, welcher darauf hinzudeuten scheint, daß die Rotation unsers Planeten nicht die Ursache jener so hoch aufgethürnnten Gebirgsmassen ist. Das hohe asiatische Plateau von Himali und Thibet liegt ausserhalb der Tropen; und unter dem sechzigsten Grade nördlicher Breite erheben sich die Kordilleren zu einer Höhe, welche der kolossalischen Berggruppe von Quito wenig auschgibt.

Die Andeskette (ihr wahrer Name ist Antis, von Anta, Kupfer, in' der Quichoa-Sprache) naht sich beyden Polen fast in gleicher Entfernung. Ihre äußersten Enden bleiben kaum neun und zwanzig bis dreyßig Grade davon entfernt. Man kann sie von den Granitklippen, welche südlich vom Feuerlande liegen, oder von Diego Ramirez und dem Cap Horn bis zum Eliasberg (nordwestlich von Port Mulgrave) verfolgen; das heißt, sie erstreckt sich von 56° 27′ südlicher, bis 60° 12′ nördlicher Breite. Sie hat demnach an zwey tausend und fünf hundert Meilen Länge, bey einer Breite von kaum dreyßig bis vierzig Meilen.

Die Höhe dieser Gebirgskette ist weit ungleicher, als man gewöhnlich anzunehmen scheint. In der südlichen Hemisphäre, zwischen dem Chimborazo und Loxa, gibt es gauze Strecken der Andes, wo der hohe wasserscheidende Kamm derselben kaum die Höhe des Sanct-Gothard erreicht. In der nördlichen Zone, in der Landenge von Panama, besonders bey Cupique, erhebt sich das Land kaum zwey hundert Meter (102 Toisen) hoch. Umfafst man mit einem Blicke die ganze Länge der Andeskette: so bemerkt man, daß sie viermal zu einer ungeheuern Höhe und Mächtigkeit anschwillt. Unter dem seehzehnten Grade der südlichen Breite, in Peru; unter dem Äquator selbst, im Königreich Quito; in Neu-Spanien, unter neunzehn Grad nördlicher Breite; und endlich, der Ostküste von Asien gegenüber, unter dem sechzigsten Grade, sind die Gipfel der Andes überall höher als der Mont-Blane: das heißt, sie erreichen aufs wenigste fünf bis sechs tausend Meter (2565 bis 3078 Toisen).

Mehr aber noch, als durch die Höhe selbst, können die Kordilleren durch die Mächtigkeit des hohen Theils ihrer Gebirgsmassen (besonders in Quito und Mexico) unsere Einbildungskraft in Erstaunen setzen. Am Vulkan Antisana. vier tausend ein hundert und fünf Meter (2106 Toisen) über dem Meere, also höher als der kegelförmige Gipfel des Pico von Teneriffa, habe ich eine Ebene gefunden, welche volle zwölf Meilen im Umfange hat. Wenn man von den isolirten, sich hier und da thurmähnlich erhebenden Spitzen abstrahirt : so kann man unter dem Aquator die mittlere Höhe des Gebirgsrückens der Andes auf drey tausend und neun hundert bis vier tausend und fünf hundert Meter (2000 bis 2308 Toisen) anschlagen, während daß die mittlere Höhe der Alpen und Pyrenäen zwischen zwey tausend fünf hundert und zwey tausend sieben hundert Meter ( 1283 bis 1385 Toisen) beträgt. Das Höhenverhältnifs ist demnach fast = 7:: 4. Die Breite der Pyrenäen und anderer hoher europäischen Gebirgsketten beträgt im Durchschnitte nur zehn bis zwölf Meilen, während dafs die Andes in dem mächtigen Gebirgsstocke bey Quito ein und zwanzig, in Neu-Spanien und einem Theile von Peru, zwischen vierzig und sechzig Meilen breit sind. Diese Betrachtungen geben einen klarern Begriff von der großen Massenverschiedenheit, welche zwischen den Andes, den Alpen und den Pyrenäen Statt findet, als die Vergleichung ihrer höchsten Gipfel¹, welche genau sechs tausend fünf hundert vier und vierzig Meter (3357 Toisen), vier tausend sieben hundert fünf und siebzig Meter (2450 Toisen), und drey tausend vier hundert sechs und drevsbig Meter (1763 Toisen) betragen.

Der höchste Theil der Andes ist fast unter dem Äquator selbst, eigentlich zwischen ihm und v° 45' südlicher Breite enthalten. Nur an diesem und keinem andern Punkte der bisher bekannten Erde findet man Berge, welche eine Höhe von sechs tausend Meter (3078 Toisen) erreichen, oder gar übersteigen. Auch gibt es nur drey so kolossalische Gipfel: der Chimborazo (höher, als der Ätna auf die Spitze des Canigou; höher, als der S. Gothard auf die Spitze des Pico von Teneriffa gesetzt), der Cayambe und der Antisana. Nach einer sehr wahrscheinlichen Tradition der Indianer von Lican, ist der Altarberg (el Altar de los Collanes, oder in der Quichoa-Sprache, Capa-Urcu) einst höher als der Chimborazo gewesen, aber unter der Regierung des Ouainia-Abomatha (in, acht Jahre lang dauernden, Nacht ver-

Der Chimborazo, Mont-Blanc und Mont-Perdu.

breitenden, vulkanischen Ausbrüchen) eingestürzt. In der That zeigt der Gipfel dieses merkwürdigen Berges niehts als gesenkte Hörner und Zacken — ein Bild der Zerstörung, welches jeden Abend, wenn die niedergehende Sonne ihre Strahlen an den beeisten Trümmern bricht, das prachtvollste Farbenspiel darbietet.

Der Chimborazo steht, wie der Mont-Blanc, am südwestlichen Ende einer kolossalischen Berggruppe. Von ihm südlich, in einer Strecke von hundert und zwanzig Meilen, reicht keine Spitze der Andeskette in den ewigen Schnee. Die mittlere Höhe des Gebirgrückens beträgt daselbst nur zwischen drey tausend und drev tausend fünf hundert Meter (1539 und 1795 Toisen). Noch südlicher, jenseits des 8ten Breitengrades, oder von der Provinz Guamachuco an, werden die beschuevten Gipfel wieder häufiger, vorzüglich in der Nähe der alten Incas-Stadt Cusco und auf dem Plateau von La Paz, wo sich die weitberufenen Kegelberge Ilimani und Cururana erheben. In Chile' ist leider kein einziger Berg durch Messung bestimmt, und am südlichen Ende dieses Königreichs naht sich die Andeskette so sehr der Meeresküste, dass man die Klippeninseln des wenig bekannten Archipels der Huaytecas gleichsam als abgerissene Trümmer derselben betrachten kann. Hier erreicht der mit ewigem Schnee bedeckte Cuptana (der Pico de Teyde für die Schiffer dieser Zone) noch die Höhe von drev tausend Meter



<sup>1</sup> Ich habe in dem Mémoire sur la limite inférieure de la neige perpétuelle Gründe angeführt, welche die große Höhe des Descabezado sehr unwahrscheinlich machen.

(1590 Toisen). Aber weiter gegen den Südpol, in der Nähe des Cap Pilar, senken sich die Granitherge bis zu drey hundert neun und achtzig Meter (200 Toisen) herab, und bilden eine Hügelreihe, welche, ihrer Form wegen, vom Meere aus sehr hoch erscheint.

Nördlich vom Chimborazo ist die Höhe der Andeskette nicht minder ungleich. Von 1° 45' südlicher bis 2° nördlicher Breite erhält sie sich zwischen fünf tausend und fünf tausend vier hundert Mcter (2565 und 2770 Toisen), Die hier gelegene Provinz Pasto ist eine der höchsten Gebirgssteppen der Welt, gleichsam das Tibet des neuen Kontinents. Weiter gegen Santa-Fé hin theilt sich die Kordillere in drey Ketten. Die östlichere hat keinen ewigen Schnee von 4° bis 10° nördlicher Breite. Aber an ihrem nördlichsten Ende, da, wo sie sich gegen Osten wendet und die Küstenkette von Caraccas zu bilden anfängt, liegt der mächtige Gebirgsstock von Santa-Martha und Merida, der sich vier tausend sieben hundert bis fünf tausend Meter (2411 bis 2565 Toisen) über dem Meere erhebt, und in dem heiße Schwefelquellen unter ungeheuern Schneemassen hervorbrechen. Der mittlere Arm der Audeskette, der mit ewigem Eise bedeckt ist, zieht sich zwischen dem Cauca und Magdalenen-Thale durch Tolima und Ervè bis in das goldhaltige Gneißgebirge von Guamoco, wo er sich unter 8° 10' nördlicher Breite in die niedrigen Hügel von S. Lucar ver flächt. Der dritte und westlichste Arm endlich, welcher bey Barbacoas und Taddo in Basalt- und Grünstein-Gerüllen

<sup>1</sup> In der gebirgigen Provinz Choco

den Platinasand enthält, läuft, als niedrige Bergkette, längs der Küste des stillen Meeres hin, setzt durch den Isthmus von Cupique und Papama in die nördliche Hälfte des neuen Kontinents, und fängt erst im Königreiche Guatimala an, sich allmählig zu erheben. Von eilf bis siebzehn Graden nördlicher Breite beträgt seine mittlere Höhe zwischen zwey tausend sieben hundert und drey tausend fünf hundert Meter (1383 und 1795 Toisen). Aber in der Nähe der Hauptstadt Mexico, unter dem neunzehnten Breitengrade, bildet er einen ungeheuern Bergstock, der dem von Quito und Cusco wenig nachgibt. Zwey noch brennende Vulkane, der Popocatepec und der Pico de Orizava, übersteigen hier fünf tausend drey hundert Meter (2718 Toisen). Aber diese große Höhe des Bergrückens dauert nur eine kurze Strecke. Im nördlichen Theile von Anahuac, in der Provinz Neu-Biscaya, sind die Andes (hier Sierra madre genannt, und in viele Zweige getheilt) nicht höher als die Pyrenäen. Unter dem fünf und fünfzigsten Grade der Breite haben englische Reisende durch Messung sie gar nur gegen sieben hundert neun und siebzig Meter (400 Toisen) hoch gefunden. Man könnte geneigt seyn, aus diesem allmähligen Abfall zu schliefsen, als verschwinde die Andeskette völlig gegen den Nordpol hin, wenn man nicht unter 60° 21' nördlicher Breite die vierte Gebirgsgruppe kennte, deren Gipfel (der Eliasberg und Montaña de Buen Tiempo) bereits oben genannt worden sind. Hier und in der Halbiusel Analasca scheinen die Andes unter dem Meere in Verbindung mit den noch brennenden Vulkanen von Kamtschatka zu stehen. Die

Gebirge des östlichen Asiens sind demnach nur eine Fortsetzung der Gebirgskette des neuen Kontinents. Wenn es wahrscheinlich ist, daß der größere Theil der kupferfarbigen Bewohner von Amerika Mongolischen Ursprungs ist; wenn man vielleicht Ursache hat, im nördlichen Hindostan (im hohen Plateau von Tibet und Butan) den Ursprung weitverbreiteter religiöser Mythen, die frühesten Keime menschlichen Kunstsinnes, ja aller menschlichen Bildung zu suchen: so ist es zwiefach interessant, von jenem Certral-Punkte auch die höchsten Gebirgszüge unsers Planeten ausgehen zu sehen.

Ich habe es versucht, mit großen Zügen den Umriß der Andeskette zu schildern. Von ihrer innern Struktur und den Gebirgsarten, die sie einschließt, gehören nur folgende allgemeine Sätze in ein Naturgemälde.

Die Tropenregion vereinigt fast alle Gesteinarten, welche man bisher auf dem ganzen übrigen Erdkörper entdèckt hat. Bloß die sonderbare Gebirgsart, welche aus Smaragdit und Sade besteht, und welche Buch am Mont-Rose sich zu großen Höhen hat aufthürmen sehen, habe ich in den Andes nicht angetroffen; auch nicht Rogenstein, Kreide und das sonderbare Gemenge von körnigem Kalkstein und Serpentin (*Verde antico*), welches in Kleinasien¹ und gegen den Euphrat hin gemein seyn soll. Existirt aber auf der ganzen Oberfläche des Erdbodens eine *Identität* in der Natur

Auch bey Susa, nordwestlich von Turin, auf Glimmerschiefer aufgesetzt, eine sehr alte, wenig untersuchte und mit einem eigenen Namen zu bezeichnende Formation.

der Gebirgsarten: so ist die Übereinstimmung, welche wir in den fernsten Gegenden in der Schichtung und Lagerung oder in dem Alter der Formationen beobachten, nicht minder auffällend. Überall, im Bau der Weltkörper, wie in der Construktion der Gebirge; in der Schichtung der Formationen, wie in der blättrigen Textur einzelner Fossilien; überall hat die gestaltende Natur sich durch einfache und allgemeine Gesetze beschränkt.

Granit ist in der amerikanischen Tropenwelt, wie in den übrigen von Physikern beobachteten Theilen des Erdbodens, die älteste Gebirgsart, auf welcher alle andere zu ruhen scheinen. Er kommt am Fuße der Andeskette zu Tage heraus, sowohl an der Küste der Südsee (zum Bevspiel zwischen Lima und Truxillo), als in den östlichen Ebenen des Orinoco und Amazonen-Flusses. Er trägt sowohl die Übergangsformationen des hohen Gebirgsrückens, als die Flözlagen der Llanos. Der quarzreiche Granit, welcher wenig Glimmer und große röthlich-weiße Feldspathkrystalle einschliefst, scheint unter den Tropen älter, als der feinkörnige Granit mit vielem Glimmer in sechsseitigen Tafeln krystallisirt. Bald (und meist) ungeschichtet, bald in regelmäßig streichende und unter gleichem Winkel einschiefsende Lager getrennt, bald durch senkrechte Ouerklüfte in unregelmäfsige Säulen zerspalten, bietet der Grauit der Andes dieselben geognostischen Phänomene, als der der europäischen Alpenkette, dar. Wie dieser, enthält er auch oft jene sonderbaren glimmerreichen Massen ', welche

An den Obelisken und anderen ägyptischen Kunstwerken, die ich hier zu

wie eingewachsene Stücke eines ältern Granits erscheinen. und doch wahrscheinlich nur auf lokale Zusammenziehungen in den anschiefsenden Bestaudtheilen hindeuten. Speckstein, der (wie ich zu Paris in Herrn Rozier's vortrefflicher, in Ägypten und Arabien gemachter, Fossiliensammlung gesehen) im Granit von Syene, wie im Schweizer-Granit, vorkommt, habe ich in Peru, Neu-Grenada, Venezuela, Mexico und am Ober-Orinoco nie in Granitgebirgen entdeckt. Eben so wenig Lepidolit, welcher ein partieller Gemengtheil eines europäischen Granits ist. Titauschörl und Turmaline sind in südamerikanischen Graniten sehr selten, doch ersterer minder als der letztere. In den geognostischen Sammlungen, welche ich dem königlichen Mineralienkabinette zu Madrid geschickt, befinden sich sogar Titan-Dendriten, die ich bey Caraccas gefunden, und die Herr Proust chemisch untersucht hat, da sie den Braunstein-Dendriten sehr ähnlich sehen.

Rom untersucht, bemerke ich ehen diese Erscheinung. Der Basalt der Alten, von dem ich an einem andern Orte (in meinen Mineralgeischen Bebachtungen über einige Basalte am Rhein, 1700) gehandelt, int größtentheils nichts anders als eine ähnliche horblenderichen Masse, welche agsprische Bildhauer aus dem Wernerichten Syenit auszuwählen wufsten. Dies orkennt man destlich an den Feldspathträummern der Löwen vor dem heutigen Capitol. Die koltosallischen alsyntichen Sätzuen im Capitolisichen Musäum, besondern die, welche eine thurnahnliche Verzierung auf dem Ropfe und einen Falmzweig in der Hand hat, seigen recht anschaulich den Ubergang vom Granti und Wernerichen Syenit zum Basalt der Autiquarier. Ubrigens begreift der schwarze und grüne Basalt der letteren uranfünglichen Grünstein, Syenit, einen Horsteinspurphye mit Fleinen fast mitroskopischen Hornblendekrystallen, Lydischen Stein und Kiesekteifert in sich

Auf dem Granit, als auf der ältesten uns bekannten Gebirgsart aufgesetzt, und bisweilen selbst mit ihm alternirend, erscheint in der Andeskette der Gneiß. Er geht allmählich in Glimmerschiefer, wie dieser in den uranfänglichen Thonschiefer über. Granaten sind in den Tropen des neuen Kontinents mehr dem Gneiß, als dem Glimmerschiefer eigen. Auch in Afrika, bey Elephantina, also nahe am Wendekreise des Krebses, hat Rozier den Granat stets im Gneiß entdeckt. Im südlichen Theile von Peru, welcher in der politischen Landesabtheilung gegenwärtig zum Vicekönigreich Buenos-Avres gehört, erscheint der Granat sogar im Porphyr. Ein solcher granatreicher Porphyr bedeckt die silberreiche Thonschieferkuppe von Potosi. Körniger Kalkstein, Chloritschiefer, und uranfänglicher Grünstein bilden oft untergeordnete Lager im Gneifs und Glimmerschiefer von Südamerika. Der hohe Kamm der Andes ist, wie der vieler deutschen Gebirge, fast überall mit Porphyr- und Trappformationen (Basalt, Mandelstein, Porphyrschiefer und fast ungemengten Klingsteinmassen) bedeckt. Die säulförmigen Absonderungen dieser räthselhaften Gebirgsarten geben den Kordilleren diese thurmähnlichen, zackigen, grotesken Formen, an denen man sie von weitem erkennt. Das vulkanische Feuer bricht in diesem porphyrartigen Trapp-Gesteine aus, und es ist ein für den Geognosten schwer zu lösendes Problem, ob diese Porphyre mit glasigem, faserig verwitterndem Feldspath, ob diese Basalte, diese porosen Mandelsteine, ob Obsidiane, Perl- und Grünstein durch Feuer gebildet, oder ob es früher erzeugte Gebirgsarten sind, auf welche die volkanischen Kräfte ihren zerstörenden und umwandelnden Einfluß ausgeübt haben.

Glimmerschiefer ist in der Andeskette, wie in den europäischen Alpen, (nächst dem Porphyr) die am weitesten verbreitete Formation. Er enthält oft Lager von Graphit und unterteuft andere spätere Gebirgsarten, wie den Serpentin nit Schillerspath und den Jade. Der Serpentin ist (was sehr auffallend ist) bisweilen, zum Beyspiele in der Insel Cuba, bey Guanavacoa, und in Neu-Spanien bey Guanavauato, mit Werner'schem Svenit' abwechselnd geschichtet.

Die Identität der Schichtung, welche auf dem ganzen Erdboden zu herrschen scheint, wird noch auffallender, wenn man die Flözformationen von Südamerika mit denen des alten Kontinents vergleicht. Die bildende Natur, durch die der Materie einwohnenden Kräfte auf gewisse Prototypen beschränkt, hat dieselben geognostischen Phänomene am Orinoco, an den mexicanischen Küsten des stillen Meeres, in Deutschland, Frankreich, Polen, Palästina und Nieder-Ägypten wiederholt. Am Fuße der Andeskette un-

¹ Ich sage mit Wenner'schem Syenii i denn der Syenii der Alten ist größtenkeils Granit. Die Obelisken enthalten, nach Wadi, Pfaffe, Graf Geslers, und
selbst nach Petrini's letter Unternerbung (siehe Zoega's Meisierwerk), keine
Hornblende. Herr Rozier und andere Gelehrte, welche Bonaparte's Expedition
begleiteten, haben beobachtet, daß bey Syene wahrer Granii die herrschende
Gebirgsart ist; dafs aber hier und da in diesem Granii von Syene Heine, wenig
zusammenhängende Lager von Werner'schem Syenit vorkommen. Dagegen hat
Herr Rozier am Berge Sinai, dem klassischen Boden jüdischer Mythen, den
(hornblendehaltigen) Syenit so häufig gefunden, daß er vorgeschlagen hat,
seinen Namen in Smit zu verwandeln.

terscheidet man zwey Sandsteinformationen, eine ältere mit kieselartigem Bindemittel, Geschiebe von Urgesteinen einschließend, und eine kalkartige mit Brocken von Flözgebirgsarten; zwev Gypse, und zwey oder gar drey Formationen von dichtem Kalkstein. Ungeheure Flächen von siebzig bis achtzig tausend Quadratnicilen sind mit altem Conglomerat bedeckt, in dem Trümmer von braunem Eisenstein und, wie in Sachsen und in Ägypten bey Suez, versteintes Holz vorkommen. Auf diesem alten, weit verbreiteten Sandsteine ruht die Kalksteinformation, welche ich ehemals Alvenkalk! genannt habe, und in welcher die pelagischen Versteinerungen stets dicht zusammengedrängt, oder auf großen Höhen isolirt vorkommen. Dunkel rauchgraue Farbe, kleine Trümmer von weißem Kalkspath, eine aus dem dichten ins körnige übergehende Textur, und häufige Schichten von Schieferthon charakterisiren sie in der Andeskette und in Neu-Andalusien, wie in Ober-Bayern und in Piemont. Dieser Alpenkalkstein dient zur Unterlage einem blattrigen Gyps, der bisweilen Schwefel und Steinsalz enthält. Auf diesen Gyps folgen neuere Formationen, als ein zweyter röthlich - weißer dichter Kalkstein, dessen ebener Bruch an das flachmuschlige grenzt, und der oft Höhlen enthält - ein Kalkstein, der dem des Jura, des Monte-Baldo und dem von Mittel-Ägypten analog ist. Auf diesem Jurakalkstein ruht Sandstein mit kalkartigem Bindemittel, und auf diesem, doch nicht weit verbreitet und oft verdrückt.

<sup>1</sup> Siehe meine Schrift über die unterirdischen Gazarten und die Mittel ihren Nachtheil zu vermindern, S. 47.

faseriger mit Thongallen gemengter Gyps, und spätere Kalkmassen, welche Feuer- und Hornsteiu, ja in der Provinz Neu-Barcellona selbst ägyptischen Kiesel¹ einschließen. Die hier geschilderte Folge oder Lagerung der Flözformationen ist in den großen Ebenen zwischen dem Orinoco, Rio Negro und Amazonenflusse schwer zu erkennen, weil dort alles, was einst das alte Conglomerat zu bedecken schien, durch spätere Naturrevolutionen weggeschwemmt worden ist. Aber sie zeigt sich deutlich in der Provinz Cumana (in der Flözkette des Tumiriquiri), in den hohen Gebirgsebenen von Neu-Grenada und im Königreich Neu-Spanien, wo mein Freund, Herr Del Rio, längst vor mir die interessantesten Beobachtungen darüber angestellt hat.

Aber Trotz der angedeuteten Analogie, welche zwischen beyden Kontinenten und allen Zonen in der Natur der Gebirgsarten, ihrer Schichtung und Lagerung sich findet, bieten die Äquatorial-Regionen doch auch mehrere Erscheinungen dar, welche ihnen gleichsam ausschliefslich zugehören. Eine der auflällendsten ist die ungeheure Mächtigkeit und Höhe, in welcher man alle, dem Granit in Altersfolge nachstehende Schichten in den Tropen antrifft. In dem westlichen Theile der europäischen Centralkette bestehen die höchsten Berggipfel aus Granit. Der Glimmerschiefer (1230 Toisen) nicht haben übersteigen zu können, während daß der Granit im Mont-Blanc noch vier tausend sieben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Ägypten selbst findet sich dieser Kiesel nie im Kalkstein, sondern in einem alten Conglomerat, aus welchem auch die Memnons-Statuen bestehen.

hundert fünf und siebzig Meter ( 2450 Toisen ) hoch zu Tage erscheint. In der Andeskette ist diese letzte Gebirgsart fast stets durch neuere Formationen versteckt. Man könnte viele Jahre lang in dem Königreich Quito und in einem großen Theile von Peru und Mexico umherreisen, ohne ie den Granit kennen zu lernen. Am höchsten habe ich diesen letztern im neuen Kontinente sich in den Andes von Ouindiu, und doch nur zu drev tausend fünf hundert Meter (1705 Toisen) erheben gesehen. Die mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel des Chimborazo, Cayambe und Antisana, zu sechs tausend fünf hundert vier und vierzig, fünf tausend neun hundert und fünf, und zu fünf tausend acht hundert drev und dreyfsig Meter (3357, 3030 und 2003 Toisen), bestehen aus Porphyr. Dagegen bemerkt man dichten Kalkstein in Peru, bey Micuipampa, auf drey tausend sieben hundert Meter (1897 Toisen): Glimmerschiefer am Tolima, einem Schneeberge des Königreichs Neu-Grenada, in vier tausend fünf hundert Meter (2308 Toisen): Basalt am Vulkan Pichincha, unfern der Stadt Ouito, auf vier tausend sieben hundert sechs und drevfsig Meter (2430 Toisen) Höhe, In Deutschland hat man den Basalt am höchsten in der Schneegrube1, tausend zwey hundert sechs und achtzig Meter (660 Toisen) hoch, über dem Meere gefunden. Mineralogen, welche den Porphyr des Chimborazo, alle Basalte und Grün-

Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien, von Leopoid, von Buch, B. I, S. 122: eine Schrift, welche von dem Beobachtungsgeiste nad dem bewundernswürdigen Genie ihres Verfassers zeugt, und in fremden Sprachen bekannt zu werden verdient.

steine nicht durch unterirdisches Feuer verändert, sondern von diesem ursprünglich erzeugt lahlen, müssen diese Betrachtungen über die obere Grenze der Formationen für nicht minder wichtig halten, da es in der beschreibenden Geognosie, welche eine zuverläßige Wissenschaft ist, auf den gegenwärtigen Zustand der Dinge, und nicht auf Vermuhungen über den Ursprung und die frühesten Katastrophen der Natur ankommt.

Die Steinkohlenflöze von Santa-Fé, nahe an dem großen Wasserfalle der Tequendama, liegen zwey tausend sechs hundert drey und dreyfsig Meter (1352 Toisen) hoch. Bey Huanuco in Peru soll man Steinkohlen im dichten Kalkstein, in einer Höhe von vier tausend fünf hundert Meter (2308 Toisen), also fast weit über aller jetzigen Vegetation, entdeckt haben. Das Plateau von Bogota, welches sich zwey tausend sieben hundert Meter (1383 Toisen) hoch über der Meeresfläche erhebt, ist mit Flözformationen, mit dichtem Kalkstein voll Seemuschel-Versteinerungen, mit Sandstein, Gyps und Steinsalz angefüllt. Ich zweifle, daß man je irgendwo in Europa Steinsalz oder Steinkohlen über zwev tausend zwey hundert Meter (1128 Toisen) hoch angetroffen hat. Was begründet diefs Vorkommen derselben Fossilien auf so verschiedenen Höhen unter dem Äquator und in der gemäßigten Zone?

Die versteinten Seemuscheln, welche man im alten Kontment auf der größten Höhe entdeckt hat, sind die des Mont-Perdu, dem höchsten Gipfel der Pyrenäen. Sie liegen drey tausend fünf hundert sechs und sechzig Meter

(1727 Toisen) über dem Meeresspiegel erhaben. In der Audeskette sind die Spuren organischer Körper der Vorzeit im Ganzen ziemlich selten, weil Kalkstein und Sandsteine mit kalkartigem Bindemittel überhaupt den Äquatorial-Regionen von Amerika weniger als unseren Klimaten eigen zu seyn scheinen. Doch sind bey Micuipampa, einem Bergstädtchen, dessen südliche geographische Breite ich 6° 45′ 38″ gefunden habe, Echiniten, Austern- und Herzmuschel-Versteinerungen, zwey hundert Meter ( 102 Toisen) höher als der Gipfel des Pico von Teneriffa, auf drey tausend acht hundert acht und neunzig Meter (2000 Toisen) Höhe entdeckt worden. In den Gebirgen von Huancavelica, südöstlich von Lima, liegen die Reste alter pelagischer Schaalthiere gar bis vier tausend drey hundert Meter (2205 Toisen) Höhe. Alle fossile Elephanten-Knochen, welche ich aus der hohen mexicanischen Gebirgsebene, aus der von Suacha bey Santa-Fé de Bogota, aus Quito und Peru mitgebracht, und unter welchen Cuvier Reste einer neuen, vom Mammut sehr verschiedenen Gattung bemerkt hat, kommen in großen Höhen wenigstens zwischen zwey tausend drey hundert und zwey tausend neun hundert Meter (1179 und 1488 Toisen) Höhe vor. Ich weifs kein Beyspiel, daß man Elephanten-Knochen tiefer am Fusse der Andeskette, also in warmen Erdstrichen entdeckt hätte; denn die berufenen Riesen-Knochen. die ich am Cap von S. Helena, nördlich von Huayaquil, habe ausgraben lassen, sind weder von Menschen noch von Elephanten, sondern von mächtigen Seegeschöpfen (Cetaceen). In der gemäßigten Zone sind tausend Meter (513 Toisen)

mächtige Schichten schon sehr selten. In Neu-Spanien und Peru, am steilen Abfalle der Kordilleren oder in tief eingefurchten Thälern, erkennt man eine Mächtigkeit der Porphyrformation von zwey tausend neun hundert bis drey tausend zwey hundert Meter (1488 bis 1642 Toisen). Die Pechstein-Porphyre des Chimborazo sind über drey tausend sieben hundert Meter (1897 Toisen) mächtig. Der Sandstein in dem Flözgebirge von Cuença (zwischen Quito und Loxa) hat tausend sechs hundert Meter (821 Toisen): die sonderbare Formation von reinem Quarzfels, östlich von Caxamarca, welche der peruanischen Andeskette eigenthümlich zu seyn scheint, hat zwey tausend neun hundert Meter (1488 Toisen) Mächtigkeit. Keine dieser weit- und hochverbreiteten Gebirgsarten ist durch das Vorkommen fremdaratiger Lager und Flöze unterbrochen!

Noch charakterisiren die Äquatorial-Region folgende geognostische Phänomene, welche an anderen Orten umständlich entwickelt werden sollen: Unbeschreiblich große Frequenz und Mannichfaltigkeit der Porphyrformationen; stetes Vorkommen der Hornblende<sup>1</sup>, Mangel des Quarzes und Seltenheit des Glimmers in diesem Porphyr; mächtige Schwefellager, nicht etwa im Gyps oder im Kalksteine, sondern, fern von Vulkanen, in Urgebirgen; Überfluß an allen

Alle Tropen-Porphyre des neuen Kontinents cothalten Hornblende, meist zweyerley Feldspath, glasigen und gemeinen, oft Olivin, Augit und etwas Olimmer. Biaweilen sind sie polarisirend: so die, welche wir bey Voissco, is der Provine Pasto (Königreich Neu-Grenada) entleckt, meinem Bayreuther Serpentin-Hornblendschiefer physikalisch shalich.

Metallen außer dem Bley; das Vorkommen der Pacos-Schichten oder eines innigen Gemenges von Thonerde, oxidirtem Eisen, gediegenem und kochsalzsaurem Silber; die verschiedene Höhe, in welcher die Natur diese Metallschätze¹ vertheilt hat, in Peru drey tausend fünf hundert bis vier tausend ein hundert Meter (1795 bis 2103 Toisen) hoch, und in Neu-Spanien, in milderen Bergregionen, kaum tausend sieben hundert oder zwey tausend sechs hundert Meter (872 oder 1332 Toisen) hoch; Frequenz des Quecksilbers, das in der ganzen Andeskette in zahllosen Gängen zerstreut ist, aber wenig und meist fruchtlos bearbeitet wird.....

Kein Theil der bekannten Erde ist größeren vulkanischen Revolutionen unterworfen, als die Andeskette. Vom Cap Horn bis Analasca; zählt man noch heut zu Tage über vier und fünfzig brennende Vulkane. Die feuerspeyenden Berge, welche sich am meisten von der Meeresküste entsernen, sind

Die Fülle silberhaltiger Erze ist og groß, daß mit zunehmender Bevölkerung im Neuen Kontinent das Spanische Amerika, dessen Gold- und Silber-Ausbeute gegenwärtig acht und direyfsig Millionen Pisater beträgt, dieses Produkt wahrscheinlich dreymal vergrößern kann. Neu-Spanien, in dem die Industrie so zu sagen ent vor Kurzem zu erwachen anfängt, liefert jahrleich zwey und zwanzig bis fünf und twanzig Millionen Pisater, während es im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts kaum eine Ausbeute von fünf bis sechs Millionen hatte I Die einzige Münze der Hauptstadt Mexico hat seit der Entdeckung von Amerika tausend neun hundert Millionen Pisater nach Europa gesandt, eine ungeheure Summe, welche von Westen nach Osten geht, und großentheils in China und Indostan existiren muß. Über den Silberbergbau und die amerikanische Amalgamation haben wir vortrefliche Beobachtungen von Herra Berginspektor Sonnenschmittle (der viele Jahre lang die Mexicanischen Gebirge durchreiset hat) zu erwyaten.

der Popocatepec, der, nach meinen astronomischen Länge-Beobachtungen, sieben und dreyfsig, und der Cotopaxi, der vierzig Seemeilen landeinwärts liegt. Die Vulkane von Quito speyen gegenwärtig nicht fließende Laven, sondern nach aufsen verschlackte oder an den Seitenkanten erweichte Stücke von Grünstein, Basalt und Perlstein-Porphyr, Obsidian, Binsstein, ungesalzenes, aber mit geschwefeltem Hydrogen geschwängertes Wasser, ungeheure teigartige Massen von gekohltem Letten (in welchem kleine Fische<sup>1</sup> in zahlloser Menge eingehüllt sind), und die sonderbare Moya, welche den Indianern zum Brennmaterial dient, und von der, nach Vauguelin's Analyse, # sich ganz wie thierische und vegetabilische Substanzen verhalten. In einer mit Indigo sorgsam bepflanzten mexicanischen Ebene, ein und drevfsig Meilen von der Südseeküste, ist in der Nacht des 14ten Septembers 1750 der Vulkan Jorullo von zwey bis drey tausend kleinen. noch rauchenden Kegeln (die Einwohner nennen sie Öfen) aus der Erde emporgestiegen. Der große Vulkan hat in Kurzem die Höhe von vier hundert vier und achtzig Meter (248 Toisen) über der alten kultivirten Flur, oder tausend zwev hundert und drey Meter (619 Toisen) über der Meeresfläche erreicht. Sein Krater ist noch entzündet; aber mit vieler Arbeit sind wir, Bonpland und ich, zwischen den offenen Spalten bis zu seinem Grunde gelangt. Die in diesem Krater gesammelte Luft war beträchtlich mit Kohlensäure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pimelodes Cyclopum. Siehe meine Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Seite 59.

geschwängert. Sollten vielleicht mehrere Kuppen von weißem aufgelöstem Porphyr durch vulkanische Dämpfe umgewandelte Granite und eines ähnlichen Ursprungs seyn, als Herr von Buch so scharfsinnig von den emporgehobenen Porphyren von Auvergne und Santorino erwiesen lat?

# Entfernung, in welcher Berge auf der Meeresflüche sichtbar sind.

Da mein Naturgemälde eine große Menge beträchtlicher Höhen enthält : so glaubte ich , dasselbe auch dadurch interessant zu machen, dass es zugleich die größtmögliche Entfernung angebe, in welcher erhabene Gegenstände in der Ebene sichtbar sind. Diese Entfernung hängt bekanntlich von der Krümmung der Erde, von der Höhe des Gegenstandes, und von der Stärke der irdischen Refraction ab. Wegen der Veränderlichkeit des letztern Elementes ist die Scale mit Vernachläßigung desselben berechnet worden. Wenn man die angegebenen Entfernungen (welche zugleich auch die Halbmesser des Gesichtskreises auf dem Gipfel der Berge sind) mit den Weiten vergleicht, in welchen Schifffahrer oft den Pico von Teneriffa, den azorischen Kegelberg, den Orizava, die Schneegebirge von Santa-Martha, und den Tafelberg geschen zu haben vorgeben : so mufs man diesen Unterschied weniger anomalischen Strahlenbrechungen, als vielmehr der Unkunde des Schifforts (der geographischen Länge und Breite ) zuschreiben. Man glaubt sich nähmlich weiter von dem gesehenen Gegenstande entfernt, als man wirklich ist. Der Strahlenbrechung geht es auf dem Meere, wie den Strömungen (Courans), deren Einfluß oft bloß deßhalb übertrieben wird, weil man unerwartet auf Klippen und Inseln stößt, von denen man sich, aus Mangel richtiger astronomischer Bestimmungen, sehr fern glaubt.

Unter den Tropen, wo die irdische Strahlenbrechung weit regelmäßiger und minder wechselnd ist, sind Höhenwinkel von großem noch nicht genugsam erkanntem Nutzen für die Schiffahrt. Der Pico von Teyde, der Sattelberg von Caraccas, und der Orizava an der Küste von Vera-Cruz, sind leitende, von der Natur errichtete Signale, die dem vorbeysegelnden Schiffer von dem größten Nutzen seyn können, wenn er sie gehörig zu benutzen weiß. Ist nähmlich die Höhe eines solchen Küstenberges und seine geographische Position genau bekannt ; so können sehr einfache Beobachtungen den Ort der Schiffer bestimmen. Ich habe in diesen letztverflossenen Jahren viele Beobachtungen dieser Art, theils in der Südsee, theils im atlantischen Oceane angestellt. Churruca hat sogar Tafeln für die Entfernungen berechnet, in welchen der Pico von Teneriffa sich unter bestimmten Höhenwinkeln zeigt.

Die Scale, welche das Naturgemälde über diesen Gegenstand enthält, bietet zugleich der Einbildungskraft die weiten Landesstrecken dar, welche das Auge von dem höchsten Gipfel der Andes übersehen würde, wenn nicht Nebel und Gewölk den Genuß dieses majestätischen Schauspiels dem Reisenden so selten machten. Der Durchnesser dieser Strecken würde für mich am Chimborazo, bey meiner Reise zu

dem Gipfel desselben, sieben und neunzig Meilen; er würde für Herrn Gay-Lussac, bey seiner letzten Luftreise, hundert und sechs Meilen gewesen seyn: aber Wolken haben uns beyden den Anblick der niederen Regionen entzogen.

## Untere Grenze des ewigen Schnees.

Ich habe oben, wo ich von der allmähligen Abnahme der Wärme in den hohen Luftschichten handelte, Beobachtungen angeführt, welche es wahrscheinlich machen, daß über der Höhe des Mont - Blanc hinaus diese Abnahme unter den Tropen dasselbe Gesetz, wie in der gemäßigten Zone, befolgt. In diesen hohen Regionen scheint nähmlich die Wirkung der strahlenden Wärme, welche die Oberfläche unsers luftumflossenen Planeten zurückschickt, sehr gering zu seyn. Ihre Temperatur hängt hauptsächlich von einer Zersetzung der Sonnenstrahlen bey ihrem Durchgange durch die Licht versehluckenden und daher Helle mindernden Luftschichten ab. Ganz anders verhält sich die Abnahme der Wärme in den tieferen Regionen der Atmosphäre. Von der Meeresfläche an bis auf fünf tausend Meter (2565 Toisen) Höhe folgt diese Abnahme, wenn man die mittlere Temperatur vergleicht, anderen Gesetzen als in größeren Höhen; denn da diejenigen Luftschichten, in welchen der ewige Schnee der Gebirge sich zu finden anfängt, nach Verschiedenheit der Breite in verschiedener senkrechter Höhe über der Meeresfläche liegen : so darf man mit Sicherheit schließen, dass Lustschichten von einerley mittlerer Temperatur sich in anderen Höhen unter den Tropen, in anderen in der



gemäßigten Zone finden. Ist demnach die senkrechte Wärmeabnahme unter dem Äquator bekannt (eine Abnahme, welche ich von der Meeresfläche bis zur untern Grenze des ewigen Schnees zu zwey hundert Meter oder hundert und zwey Toisen, auf einem Grade des hunderttheiligen Thermometers finde): so führt uns diese Betrachtung ganz natürlich auf ein Mittel, die Höhe des ewigen Schnees unter allen Breiten durch Rechnung zu bestimmen. Es kommt bloß darauf an, die Höhe einer Luftschicht zu finden, deren mittlere Wärme = + o°,4 sey; eine Wärme, welche der gleich ist, welche ungefähr in dem Anfange der Schneeregion herrscht. Sey 12°,5 die mittlere Temperatur der Ebene unter 45° nördlicher Breite: so findet man die untere Schneegrenze zu 200 (12°,5 - 0°,4) = 2420 Meter oder 1240 Toisen; ein Resultat, das bis achtzig oder hundert Meter mit den unmittelbaren Saussure'schen und Trallesischen Messungen übereinstimmt. Gegen den Nordpol hin würde ein Land, dessen mittlere Temperatur in der Fläche des Meeres + 4° ware, den ewigen Schnee in 720 Meter (369 Toisen) beginnen sehen. Im Allgemeinen findet man nach dieser Methode die Grenze des ewigen Schnees in Meter, indem man die durch das hunderttheilige Thermometer ausgedrückte mittlere Wärme der Ebene zwey hundert Mal nimmt. Eine Formel, in welcher die Schneegrenze als Function der Breite vorkäme, würde weniger genau seyn, weil das physikalische Klima meist sehr unabhängig von der geographischen Lage des Orts ist. Dagegen bietet die angegebene Methode den Vortheil dar, die mittlere Temperatur

eines Landes ohne langjährige Beobachtungen aus der beobachteten Schneehöhe, und zwar sie dazu noch durch ein Vielfaches zu finden.

Doch ich verlasse spekulative Vermuthungen, welche sich doch nur auf unvollständige Inductionen gründen, und kehre, meinem Plane getreu, zu dem zurück, was die empirische Beobachtung unmittelbar gibt. Die Höhe der untern Schneelinie nahe am Äquator ist eine der bestimmtesten und unabänderlichsten Erscheinungen, welche die Natur darbietet. Bouguer bestimmt diese Höhe auf vier tausend sieben hundert vier und vierzig Meter (2434 Toisen). Ein Mittel aus vielen Messungen hat mir etwas mehr, ungefähr vier tausend acht hundert Meter (2462 Toisen) gegeben. Ein großer Theil dieses Unterschiedes beruht auf der von Bouguer vernachläfsigten Wärmecorrection in den Barometerformeln, auf der Annahme des Quecksilberstandes am Meere und auf der verschiedenen Höhe, welche defshalb, Bouguer und ich, dem Signal von Caraburu zuschreiben; wie an einem andern Orte gezeigt werden soll. Übrigens haben die französischen Akademiker sehr richtig bemerkt, daß in diesen Äquatorial-Ländern, in welchen die Lusttemperatur das ganze Jahr hindurch dieselbe ist, die Schneegrenze nicht um fünfzig bis sechzig Meter schwankt, und dass sie eine rein abgeschnittene sölige Linie bildet, ohne daß der Schnee sich an einem Punkte, zum Beyspiele in den Schluchten und Thälern, tiefer als an den steileren Abhängen herabzöge.

Es fehlte bis jetzt noch an Messung der Schneelinie gegen

die nördliche Grenze der Tropen hin; und man hätte in der That vermuthen sollen, dass vom Äquator bis zum zwanzigsten Breitengrade die Senkung dieser Linie beträchtlich seyn könne. Durch barometrische und geodesiche Messungen, die ich in Neu-Spanien am Schneegebirge von Toluca, am Cofre de Perote, am Popocatepec und am Itzacciliuatl angestellt, habe ich gefunden, daß nahe am Wendekreise des Krebses der ewige Schnee erst in vier tausend sechs hundert Meter (2360 Toisen) beginnt. Der Unterschied zwischen dieser Region und dem Äquator beträgt also kaum noch zwey hundert Meter (102 Toisen). Dagegen fällt Schnee, was sehr auffallend ist, in Neu-Spanien ebenfalls zwischen dem neunzehnten und zwanzigsten Grade der Breite, volle zwey tausend ein hundert Meter (1077 Toisen) tiefer als in Quito; Beweis genug, dass die augenblicklichen partiellen Erkältungen beyder Länder sehr verschieden sind, während daß mittlere Temperatur fast ganz mit einander übereinstimmt.

Da Neu-Spanien (das eigentliche alte Anahuae) schon an die gemäßigte Zone stößt: so ist die Grenze des ewigen Schnees auch schon darin beträchtlicheren Veränderungen unterworfen, als man in einem Tropenlande erwarten sollte. Im Julius habe ich diese Schneegrenze vier tausend sech hundert und neunzehn Meter (2572 Toisen), im Februar drey tausend acht hundert und zwanzig Meter (1962 Toisen) hoch über dem Meere angetroffen. Die Andeskette hat, so weit ich sie kenne, nichts, was man einen eigentlichen Gletscher nennen könnte. Diese prachtvolle Naturerschei-

nung, die unabhängig von aller Höhe ist, fehlt den Äquatorial-Ländern ganz, wahrscheinlich weil in denselben nie sehr viel Schnee auf einmal fällt, und weil die Lufttemperatur jeder Höhe daselbst constant ist. Auf dem Chimborazo findet man dagegen tiefer als die heutige Schueelinie, wenn man gräbt, unter mächtigen Sandschichten uralte Schneelagen, welche sonderbare Naturkatastrophen in diese Lage gebracht haben mögen, und die für ein Alter unsers Planeten zeugen, das vielleicht weiter als der bestrittene Zodiacus von Dendyra hinaufsteigt! - Man kennt, leider! nicht durch Messungen die Höhe der Schneegrenze unter dem fünf und zwanzigsten und dreyfsigsten Grade der Breite. Unter dem zwey und vierzigsten und sechs und vierzigsten Grade beträgt sie in Europa an zwey tausend fünf hundert drey und drevfsig Meter ( 1300 Toisen ). Ich habe dieses Gesetz, welches die Schneelinie zu befolgen scheint, in einer eigenen Abhandlung untersucht, welche im December 1804 in der ersten Klasse des französischen National-Justituts verlesen worden ist.

#### Siedhitze des kochenden IV assers auf verschiedenen Höhen über der Meeresstäche.

Der Wärmegrad, welchen Flüssigkeiten annehmen, ehe sie zum Sieden übergehen, hängt von ihrer eigenthümlichen chemischen Natur, und zugleich auch von dem Gewichte der Atmosphäre ab, welches auf sie drückt. So wie diefs Gewicht mit der Höhe wechselt, so verändert sich auch der Siedpunkt selbst. Die nachstehende Tafel drückt das Gesetz dieser Erscheinung aus:

| HÕHE            |                 | SIEDHITZE I             | ES WASSERS.                  |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| ÜBER DEM MEERE. | BAROMETERSTAND. | RUNDERTGR. THERMOMETER. | RÉAUNUR'SCHES<br>THERMOMETER |
| Meur            | Hear            | 0                       | 80,0                         |
| Q               | 0,7620          | 100,0                   | 80,0                         |
| 1000            | 0,6792          | 97,1                    | 77•7                         |
| 2000            | 0,6050          | 94,3                    | 75,4                         |
| 3000            | 0,5368          | 91,3                    | 73,0                         |
| 4000            | 0,4741          | 88,1                    | 70,5                         |
| 5000            | 0,4182          | 84,7                    | 67,7                         |
| 6000            | 0,3674          | 81,0                    | 64,8                         |
| 7000            | 0,3203          | 77,0                    | 61,6                         |

Da von der Oberfläche des Meeres an bis zu tausend Meter ein Grad niedrigern Siedpunktes drey hundert sieben und fünfzig Meter Höhenveränderung ausdrückt, und da zwischen eben dieser Meeresfläche und 7000 Meter ein Grad noch drey hundert und vier Metern zugehört: so kann man im Allgemeinen annehmen, dafs bis zur Höhe des Mont-Blanc ein Thermometergrad ungefähr zehn Linien Barometerdruck oder drey hundert und vierzig Meter (174 Toisen) Höhe ausdrückt. Ich habe, während meiner Expedition, eine große Menge von Beobachtungen über den Siedpunkt des Wassers auf den Gipfeln der hohen Andeskette angestellt. Ähnliche Versuche des Herrn Caldas (eines jungen Mannes aus Popayan, der mit rastlosem Eifer sich der Astronomie und einigen Theilen der Naturbeschreibung gewidmet), werde ich in meiner Reisebeschreibung bekannt

machen. Diese Arbeit hat freylich fast kein Interesse für die Meteorologie; selbst die Theorie des Luftdrucks bedarf ihrer wenig: aber sie zeigt doch, welches Grades der Genauigkeit die Bergmessungen mittelst des Thermometers fähig sind, wenn man mit Sicherheit kleine Fractionen eines Grades angeben kann.

# Verbreitung der Thiere, nach der Höhe ihres IV ohnorts betrachtet.

Um das Naturgemälde der Tropen-Regionen vollständiger zu machen, habe ich eine Scale hinzugefügt, welche die Verschiedenheit der Thiergattungen darstellt, die den schroffen Abhang der Andeskette bewohnen. So weit nur immer die Vegetation in und auf dem Erdkörper hat vordringen können, ist thierisches Leben verbreitet. Im Innern der Bergwerke und Höhlen leben Dermestesarten und ähnliche Insekten, welche sich von unterirdischen Schwämmen nähren. Wie sie, dem Lichte entzogen, aber in der Tiefe des Meeres, benagen Coriphænen, der gefräßige Chactodon. und zahllose Schaaren von Gewürmen, den Seetang (Fucus). dessen Früchte mit gallertartigem Schleime überzogen sind. Weiter aufwärts, zwischen der Meeresfläche und tausend Meter (513 Toisen) Höhe, in der Region der Palmen und Bananengewächse, finden sich Riesen-Schlangen (Boa), der grasfressende Manati, und Krokodille, die unbeweglich, wie kolossale Statuen von Erz, mit offenem Rachen am Fuße des Conocarpus ausgestreckt liegen. Diefs ist der Wohnplatz des wehrlosen Flufsschweins (Cavia capybara), das, wech-

selsweise vom Tiger und Krokodille verfolgt, bald im Wasser, bald auf dem Lande seine Rettung sucht. Die Wälder dieser heißen Zone erschallen von dem Regen verkündenden Geheule der Alouaten, von dem vogelartigen Gezwitseher der kleinen Sapajou-Affen, und dem stöhnenden Klagen des Faulthiers, welches den Stamm der silberblättrigen Cecropia himankriecht. Sie sind das Vaterland der Papagayen, der buntgefiederten Tanagra und des majestätischen Hocco (Crax pauxi). Der große, aber feige amerikanische Löwe, der furchtbarere prächtig gefleckte Jaguar, und der sehwarze Tiger des obern Orinoco, welcher noch blutdürstiger als der Jaguar ist, sind die Herren dieser Wälder. Sie stellen dem kleinen indischen Hirsche (fälschlich Cervus mexicanus genannt), der Sus tajassu und dem Ameisenbären nach, dessen dehnbare Zunge an dem Brustbeine inserirt ist. Die Luft in dieser heißen Zone, besonders bis fünf hundert Meter Höhe (sev es an den Ufern .. großer Flüsse oder in dem Dickieht der Wälder, oder an dem Meeresstrande, wo dieser mit Schlamm bedeckt ist), wimmelt überall von giftigen Stechfliegen und Mücken (Mosquitos), deren unbeschreibliche Menge einen großen und so schönen Theil der Erde dem Menschen fast unbewohnbar macht. Zu diesen Mosquitos gesellen sich noch der Oestrus Mutisii, der seine Eyer mit unglaublicher Schnelligkeit bis in das Muskelfleisch des Menschen legt und schmerzhafte Geschwülste erregt; Acari, welche die Haut wie einen Acker in parallelen Furchen außehlitzen (Aradores); giftige Spinnen, Ameisen und Termiten, deren gefürchtete

Industrie fast alle menschliche Arbeit zerstört. Alle diese Plagen, von denen die Eingeborenen freylich weniger als Fremde leiden, verbittern den Lebensgenus in einer übrigens so wundervoll schönen, allbelebten Natur.

Höher aufwärts, in der Region der baumartigen Farrenkräuter, zwischen tausend und zwey tausend Meter (513 und 1026 Toisen) Höhe, findet man nicht mehr Krokodille, Ricsenschlangen, Manati (Flufskühe) und Faulthiere. Der Tiger und die Affen werden selten; aber desto häufiger sind hier Heerden von Tapir und Nabelschweinen, und der kleine Jaguar ( Felis pardalis ). Menschen, Affen und Hunde sind in dieser Höhe vom Minirfloh (Pulex penetrans), der in der heißern Region seltner als in der mittlern ist, auß fürchterlichste geplagt. Zwischen zwey und drey tausend Meter (1026 und 1539 Toisen), in der obern Region der Cinchona, sind gar keine Affen mehr, kein Cervus mexicanus; aber die schöne Tigerkatze (Felis tigrina), Bären und der große Hirsch der Andes. In dieser Höhe, welche zugleich die des Gotthards ist, sind Menschen-Läuse, leider! sehr häufig. Zwischen drey und vier tausend Meter ( 1539 und 2052 Toisen), in den kalten Gebirgssteppen, lebt die kleine Löwenart, welche die Peruaner Puma nennen, und deren Spur wir oft noch höher aufwärts auf frischgefallenem Schnee gefunden haben; der kleine weißstirnige Bär, und einige Viverren. Mit Verwunderung habe ich Colibri-Arten bisweilen bis zur Höhe des Pico von Tenerissa gefunden. Die Grasfluren und die Region der wollblättrigen Espeletia (Frailexon), zwischen vier und fünf tausend Meter (2052

und 2565 Toisen), ist von den sogenaunten Kanzeelschafen ', von der Vicuña, dem Guanaco und der Alpaca bewolint, welche in abgesonderten Heerden umher schwärmen. Llamas finden sich nur als Hausthiere : denn diejenigen . welche am westlichen Abhange des Chimborazo geschossen werden, sind (so geht die Sage unter den Eingeborenen) verwildert, als der Inca Tupavupangi die Stadt Lican, den alten Sitz des Cochocandi von Quito, zerstörte. Die Vicuña liebt große Höhen, wo bisweilen schon Schnee fällt. Trotz der Nachstellungen, welche sie seit Jahrhunderten erleiden, sieht man doch noch, auf dem Andesrücken, Heerden von drey bis vier hundert, besonders in den Provinzen Pasco (an den Ouellen des Amazonenflusses), Guailas und Caxatambo, besonders in den Gebirgen von Gorgor. Auch um Huancavelica, Cusco und in der Provinz Cochabamba, wo das hohe Flufsthal von Cotacages anfängt; kurz überall, wo der Gebirgsrücken sich zur Höhe des Mont - Blanc erhebt, ist die Vicuña noch sehr häufig. Dagegen ist es eine recht auffallende Erscheinung der Thiergeographie, daß Vicuñas und die ihnen verwandten Gattungen (Alpaca und Guanaco) die ganze Andeskette, von Chile an bis zum neunten Grade südlicher Breite bewohnen, und dass weiter nördlich, weder in Quito, noch in den Schnee-Gebirgen von Neu-Grenada, noch in Neu-Spanien eine Spur ihrer jetzigen oder chemaligen Existenz zu entdecken ist. Der Straufs von Buenos-Ayres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit gleichem Rechte könnte man sie Antilopenschafe nennen: denn sie gleichen zugleich dem Kameele, dem Schafe und den Gazelten.

bietet ein ähnliches Phänomen dar : er findet sich nicht nördlich von der Bergkette von Chiquitos, wo die Waldungen durch Grasfluren (Savanen) unterbrochen sind, und wo dieser Vogel ähnliche Nahrung und ein ähnliches Klima genießen würde.

Die Thiere und Pflanzen gehen kaum über die Schneegrenze hinaus. Unter ewigem Eise vegetiren zwar noch einige Flechtenarten; aber unter den Vögeln ist der Condor der einzige, der diese unermefslichen Einöden bewohnt. Wir haben ihn in einer Höhe von sechs tausend fünf hundert Meter (3534 Toisen) schweben sehen. Einige Sphinxe und Fliegen, die wir noch fünf tausend sechs hundert zwey und fünfzig Meter (2900 Toisen) hoch antrafen, schienen uns durch senkrecht außteigende Luftströme unwillkührlich in diese Regionen gebracht worden zu seyn. Saussure hat sie ebenfalls auf dem Gipfel des Mont-Blanc, Ramond an den Ufern des hohen Bergsees am Mont-Perdu gefunden. Sonderbar, daß diese Insekten beobachtet worden sind, so oft Menschen sich auf Gebirgen zu sehr großen Höhen erhoben haben.

Diese zoologische Scale, welche hier nur skizirt erscheint, enthält die Grundzüge zu einem zoologischen Gemälde, welches nach Analogie dessen entworfen werden könnte, welches ich für die Pflanzen-Geographie geliefert habe. Zimmermann's klassisches Werk stellt die Thiere nach Verschiedenheit der geographischen Lage ihres Wohnorts auf dem Erdboden dar. Es wäre interessant, in einem Profil die Höhen zu bestimmen, zu welchen sie sich in derselben Zone, aber in Gebirgsländern erheben.

#### Kultur des Bodens.

Wir haben bisher die physikalischen Erscheinungen entwickelt, welche die Tropenwelt darbietet; die Modificationen des Luftkreises; die Natur und Schichtung der Gebirgsmassen; die vegetabilischen Erzeuguisse des Bodens, und die Thiere, welche den Gebirgsabhang bewohnen. Es bleibt uns noch übrig, einen Blick auf den Menschen und die Obiekte des Pflanzenbaus zu werfen. Von der Oberfläche des Oceans an, bis nahe an den ewigen Schuee, ist die Andeskette von kupferfarbigen Indianern, wie von afrikanischen und europäischen Ansiedlern bewohnt. Das Bergland, in der politischen Eintheilung der Incas Antisnyu genannt, ist im Ganzen sogar weit mehr als die Ebene (Contisuyu) kultivirt. Der ackerbauende Fleifs der Völker, ja fast alle primitive Civilisation des Menschengeschlechts, steht in umgekehrtem Verhältnisse mit der Fruchtbarkeit des Bodens und mit der Wohlthätigkeit der ihn umgebenden Natur. Je karger diese ist, je unüberwindlicher die Hindernisse sind, welche sie entgegen stellt; desto stärker werden menschliche Kräfte aufgeregt, desto früher werden sie durch Gebrauch entwickelt. Auch bildeten die Gebirgsvölker von Anahuac, Cundinamarca und Antisuyu schon große, wohl organisirte politische Gesellschaften; schon hatten sie eine intellectuelle Kultur, welche der von China und Japan nahe kam, als in den fruchtbaren Ebenen, welche sieh östlich von der Andeskette gegen das Meer hin erstreeken, die Menschen noch, zerstreut und nacht, ein thierisches Leben führten.

Wenn aber die moralische Kultur des Menschengeschlechts sich früher in der gemäßigten, dem Pole nähern Zone, als in der reichern Tropen-Natur entwickeln mußte; wenn man einsieht, warum diese Kultur früher auf den hohen Gebirgsebenen der Andes, als an dem User großer Flüsse begann: so drängt sich desto lebhaster die Frage auf, warum der schon gebildete, ackerbauende Mensch nicht in jene glücklichen Klimate zurückzieht, wo der Boden ungepflegt darbietet was in der kältern ärmern Zone ihm nur durch mühevolle Arbeit abgewonnen werden kann. Was bestimmt den Indianer in einer Höhe von drey tausend drey hundert drevzehn Meter (1700 Toisen) unter einem eisigen unfreundlichen Himmel ein steiniges Erdreich zu beackern, während dass, kaum eine Tagereise von seiner Hütte entfernt. ganze fruchtbare Ebenen am Fusse des Gebirges unbewohnt liegen? Welchen Reitz hat ein Land, wo zu allen Jahrszeiten Schnee fällt, wo alle Nächte das Wasser gefriert, und wo der Felsboden nur mit wenigen krüppligen Sträuchen bedeckt ist? Dieser Reitz ist der des Vaterlandes; jener Bestimmungsgrund liegt in der Macht der Gewohnheit.

In unserm Europa sind die Dörfer, welche am höchsten liegen, tausend sechs hundert bis tausend neun hundert Meter (821 bis 974 Toisen) über der Oberfläche des Meeres erhaben. So liegt in den Schweizer- und Savoyer-Alpen:

|                                                        | Meter. | Toisen. |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| Das Dorf Saint-Jacques de Val d'Ayas in einer Höhe von |        |         |
| Das Dorf Saint-Remy                                    |        |         |
| Das Dorf d'Eleva, am Cramont                           | 1508   | 672.    |

|                                                        | Meter. |     |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|
| Das Dorf Lans-le-Bourg am Mont-Cenis in einer Höhe von | . 1388 | 712 |
| Das Dorf Formaza                                       | . 1265 | 648 |

#### In den Pyrenäen liegt:

| Das | Dorf | Heas in                       | e | in | eı | r | H | ĺä | h | e | ٧ | 0 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1465 | 1 | 752. |
|-----|------|-------------------------------|---|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|---|------|
| Das | Dorf | Gavarnie                      | e |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1444 | 1 | 741. |
| Das | Dorf | Heas in<br>Gavarnie<br>Barège |   |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠ | 1290 |   | 662  |

Höher aufwärts gibt es bey uns keine beständigen Menschenwohnungen¹, sondern nur Sennhütten, welche die Hirten im Sommer bewohnen. In Peru dagegen hat man Städte, wie Pasco, Huancavelica und Micuipampa, fast in der Höhe des Pico von Teneriffa, und über zweyfach höher als der Gipfel der schlesischen Schneekoppe erbaut. Die ofterwähnte Viehmeyerey am Vulkan Antisana, im Königreiche Quito, liegt gar vier tausend ein hundert und zwölf Meter (2110 Toisen) über dem Meere, und ist vielleicht der höchste Ort, welchen unsere Race bleibend auf dem Erdboden bewohnt.

Der Pflanzenbau wird in der Tropenwelt durch die Verschiedenheit der Klimate bestimmt, welche wiederum eine Folge der Gebirgshöhen sind. Von der Meeresfläche an bis zu tausend Meter (513 Toisen) Höhe kultiviren die Eingeborenen Pisang, Maïs, Jatropha, Dioscorea bulbifera,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich rechne nicht das Kloster S. Bernhard, welches freylich zwey tausend vier hundert acht und zwanzig Meter (1246 Toisen) hoch liegt, aber mit den Wohnungen, welche Menschen sich (aus eigenem Triebe und sich selbst Unterbalt verschäffend) auswählen, keineswege verglichen werden kann.

Cacao und die dem Cacao verwandte Theobroma Bacao. Dieß ist die Region der Ananas, der Orangen, der Mamea, des Nispero (Achras) und so vieler anderen wohlschmeckenden Früchte. Die Europäer haben hier Zuckerrohr, Indigo und Kaffe eingeführt — neue Zweige des Pflanzenbaus, welche, statt wohlthätig zu werden, vielmehr Ummoralität und grenzenboses Elend über das Menschengeschlecht verbreitet haben: denn die Einführung afrikanischer Sklaven, indem sie einen Theil des alten Kontinents entvölkert, bereitet dem neuen blutige Schauspiele der Zwietracht und Rachgier.

In der gemäßigtern Zone, zwischen tausend und zwey tausend Meter (513 und 1026 Toisen) werden Zuckerrohr, Indigo, Pisang und Jatropha Manihot immer seltner. Der Kaffe besonders liebt eine kühlere Luft und steinigte Berggehänge. Baumwolle wird hier noch mit großem Vortheil gepflanzt, aber nicht Cacao und Indigo, welche nur in der glühendsten Sonnenhitze gedeilnen. Zwar wird im Königreich Quito Zuckerrohr noch in zwey tausend frinf hundert drey und dreyfsig Meter (1500 Toisen) Höhe kultivirt; aber in solchen Gebirgsebenen bedarf es Schutz vor kalten Winden und Reflex der strahlenden Wärme. Zwischen tausend und tausend frinf hundert Meter (513 und 760 Toisen) herrscht das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Choeo. Der Bacco hat eine große, ungeheuer harte Frucht, die der Cocsonus shalten sieht, und welche die Indianer zu Chocolaten Tauen retrarbeiten. Die Zeichnung, die ich davon in Carthago (in der Provinz Popayan) gemacht, befindet sich in dem ersten Bande unserer Plantee æquinoctiales in Kupfer gestochen (Pl. XXX a. et XXX b.)

Klima, welches der europäische Ansiedler allen anderen vorzieht, weil in demselben ewig milde Frühlingsluft weht, und die Atmosphäre von stechenden Insekten frey ist. Hier kommen gewisse Früchte, besonders Anona Chirimoya, zu einer aufserordentlichen Vollkommenheit. Dieß ist die freundliche Region, in der Caraccas, Loxa, Guaduas, Popayan, Ibague, Huancabamba, Chilpanzingo, Valladolid und Xalappa liegen; Städte, deren Fluren mit anmuthigen, ewig blühenden Fruchtgärten geschmückt sind.

Zwischen tausend und tausend zwey hundert Meter (513 und 615 Toisen) Höhe beginnt in den Äquinoctial-Ländern des neuen Kontinents die Kultur der eingeführten europäischen Getreidearten. Diese nahrhaften Gräser, stete Begleiter aller kaukasischen Völker, ertragen, wie der Mensch, die verschiedensten Klimate, die Tropenhitze und die Kälte, welche das ganze Jahr hindurch nahe an der Schneegrenze herrscht. In der Insel Cuba, in zwey und zwanzig Grade nördlicher Breite, wird wirklich Weitzen mit vielem Vortheil kaum hundert und fünfzig Meter (77 Toisen) hoch über dem Meere gebaut. In der Provinz Caraccas, zwischen Turmera und La Victoria, in einer Höhe von fünf hundert Meter (256 Toisen), sieht man schöne Kornfelder; und, was noch auffallender ist, in den Thälern von Aragua werden in einer Ebene dicht neben einander Zuckerrohr, Indigo, Cacao und europäischer Weitzen kultivirt. Doch gehören besondere Lokalumstände dazu, wenn unsere Getreidearten in so niedrigen heißen Gegenden volle Ähren geben sollen. Ihre wahre Höhe unter den Tropen, diejenige, in welcher sie überall

reiche Ärnten versprechen, fängt erst mit tausend vier hundert Meter (717 Toisen), ungefähr mit der Höhe des Brennerpasses an. Im Königreich Neu-Spanien, zum Beyspiele, schießt der Weitzen um Xalappa (nach meinen Beobachtungen in 10° 30' 40" nördlicher Breite, und tausend drev hundert zwölf Meter oder 674 Toisen hoch über dem Meere) zwar schnell und üppig in Halme. Man bedient sich derselben zur Viehfütterung; aber die Ähren sind fast ohne reifes Samenkorn. Selbst der Anfang der einträglichen Weitzen-Kultur ist in Mexico sehr ungleich an dem östlichen und westlichen Abfall der Bergkette. Auf ienem beginnt die Kultur erst im kalten Plateau von Perote in zwey tausend drey hundert zwey und dreyfsig Meter (1107 Toisen) Höhe; während dass ich sie in diesem, gegen die Südsee hin, bis Chilpanzingo in tausend zwey hundert neunzig Meter (663 Toisen) Höhe habe herabsteigen sehen. Aber dieser beträchtliche, jedem Reisenden so auffallende Unterschied ist zum Theil auch dem Umstande zuzuschreiben, dass östlich von Perote das Gebirge sehr prallig und zur Kultur wenig geschickt ist. Im Ganzen gedeiht europäisches Getreide in Neu-Spanien, wie in Peru, Quito und Neu-Grenada, am befsten tausend sechs hundert bis zwey tausend Meter (821 bis 1026 Toisen) hoch über dem Meere. Der Mittelertrag dieser fruchtbaren Erdstriche ist fünf und zwanzig bis dreyfsig Körner für eines.

Höher als tausend acht hundert Meter (923 Toisen) bringt der Pisang selten reise Früchte hervor; aber die Pflanze selbst erträgt noch die Bergkälte, welche in zwey tausend

fünf hundert Meter (1281 Toisen) herrscht : nur sind Strunk und Blätter hier schon kleiner und weniger sastreich. In der milden Mittelzone, zwischen tausend sechs hundert und zwey tausend Meter (821 und 1026 Toisen) herrscht vorzüglich die Kultur der Cocca (Erythroxylum peruvianum). Wenige Blätter dieser speicheltreibenden, dem Europäer unschmackhaft scheinenden Pflanze, mit ungelöschtem Kalk gemengt, nähren den genügsamen Indianer auf langen Reisen in der Cordillere. Zwischen zwev und drey tausend Meter (1026 und 1539 Toisen) Höhe wird der Ackerbau (Weitzen- und Quinoa-Kultur) am sorgsamsten betrieben. Die großen Gebirgsebenen, welche sich gerade in dieser Höhe so häufig in der Andeskette finden, und von denen viele fünfzig bis sechzig Quadratmeilen Flächeninhalt haben, begünstigen diese Kultur. Ihr gleichförmig ebener (söliger) und defshalb leicht zu beackernder Boden lässt vermuthen, dass sie alte, sey es abgelausene, oder aus Mangel von Zuflufs durch Verdampfung ausgetrocknete Seen sind. Wo der Acker über drey tausend drey hundert Meter (1693 Toisen), also fast wie der Gipfel des Ätna über dem Meere erhaben ist, da werden Nachtfröste und Hagel oft dem Getreide schädlich. Maïs findet sich fast gar nicht mehr in zwey tausend vier hundert Meter (1230 Toisen) Zwischen drey und vier tausend Meter (1539 und 2052 Toisen) ist die Hauptkultur die der Kartoffel (Solanum tuberosum), deren Wurzel oft eine Größe von sechs Zoll erreicht, und dabey mehlreicher und wohlschmeckender als in Europa ist. In drey tausend vier hundert

Meter (1744 Toisen) Höhen säet man nicht mehr Weitzen, sondern bloß Gerste, und auch diese leidet hier augenscheinlich von der mangelnden Wärme. Hier sind wir fast an die obere Grenze aller Pflanzenkultur gelangt: denn drey tausend sechs hundert Meter (1846 Toisen) über dem Mecre hört sie gänzlich auf. Die Menschen wohnen hier zerstreut mitten unter zahlreichen Heerden von Llamas, Schafen, Pferden und Rindern, welche sich oft bis in die Region des ewigen Schnees verlieren. So bietet die Scale des Ackerbaus das Bild menschlicher Industrie, von dem Innern der Bergwerke bis zu dem beschneyten Gipfel der Andes dar.

### Höhe der vornehmsten Berge auf der Erde.

Da alle physikalischen Erscheinungen, welche in dem Naturgemälde der Tropen angedeutet worden sind, sich an die Idee von Messung und Höhe anknüpfen: so schien es interessant, am Ende dieses Versuchs eine Sammlung der, in verschiedenen Erdgegenden gemessenen Punkte beyzufügen. Diese Sammlung, welche die nachfolgende Übersicht enthält, wird unstreitig denen zu merkwürdigen Vergleichungen Anlaß geben, welche die Natur im Großen zu beobachten und ihre geognostischen Ahndungen durch Thatsachen zu begründen suchen.

Die Zeichnung selbst stellt die größten Höhen dar, zu welchen Menschen bisher über der Meeresfläche gelangt

Die größte Tiefe, welche Mensehen in Bergwerken unter den Tropen (und vielleicht irgendwo?) erreicht haben, ist die Mina de Valenciana, welche fünf hundert und zehn Meter (263 Toisen) tief ist, deren Tießtes aber noch tausend

#### NATURGEMÄLDE DER TROPENLÄNDER.

176

sind. Saussure's Reise nach dem Mont-Blanc bis vier tausend sieben hundert fünf und siebzig Meter (2450 Toisen), Bouguer's und La Condamine's Reise nach dem Gipfel des Corazon vier tausend acht hundert vierzehn Meter (2470 Toisen) hoch, und der Punkt, zu welchem ich an dem Chimborazo gelangt bin, fünf tausend acht hundert zwey und neunzig Meter (3023 Toisen), finden sich darauf bemerkt : aber alle diese Höhen bleiben noch tief unter der zurück, zu welcher sich mein Freund, Herr Gay-Lussac, allein in einem Lustball über Paris am 16ten September 1804 erhoben hat. Er ist noch vier hundert zwey und siebzig Meter (243 Toisen) höher als der höchste Gipfel der Andeskette gelangt. In sieben tausend und sechzehn Meter (3600 Toisen) senkrechter Höhe hat er wichtige Beobachtungen über den Magnetismus und über die chemische Beschaffenheit des Lustkreises gemacht. Sein Unternehmen wird stets, als ein schönes Denkmal menschlicher Kühnheit und aufopfernder Liebe für die Wissenschaften betrachtet werden.

sechs hundert fünf und neunzig Meter (870 Toisen) über der Oberfläche der Sudsee erhaben ist. Die böchsten Werke menschlicher Baukunst (die Pyramiden des Chops und das Münster in Straftburg) haben hundert drey und vierzig und hundert zwey und dreyfzig Meter, oder 74 und 68 Toisen.

## ÜBERSICHT

#### DURCH MESSUNG BESTIMMTER HÖHEN.

 $\mathbf{D}_{1\,\mathrm{E}}$  Klammer ist da hinzugefügt, wo die Messung sehr ungewiß scheint. Die mit H bezeichneten Höhen sind von mir selbst bestimmt, sey es barometrisch oder trigonometrisch. Einige derselben werden wahrscheinlich in der Folge noch Meine Veränderungen erleiden, da zur Auszheitung gegenwärtiger Schrift nicht alle Correctionen mit der Genauigkeit angewandt worden sind, als es die angestellten Beobachtungen möglich machen. In dem Bande astronomischer Beobachtungen und barometrischer Messungen werden alle von mir im Neuen Kontinente bestimmte Höhen sorfältig berenhet erscheinen.

Alle indischen und spanischen Namen sind so geschrieben, wie die Spanier in Amerika sie zu schreiben pflegen. Um sie gehörig auszusprechen, muß man deßhalb die Regeln der spanischen Aussprache befolgen. Chimboraso wird Tschimborasfo; Pichincha-wird Pitschinscha; Chile wird Tschle, fast Schile; Quito wird Kito; Cupique wird Cupike; Maraßon wird Maranion; Xalappa wird Chalappa; Xagua wird Chalapa, fast Hagua, ausgesprochen.

|      | GEM      | ESSENE HÖHEN.        |      | FLÄCRE, | NAMEN<br>DER<br>BEOBACHTER.                    |
|------|----------|----------------------|------|---------|------------------------------------------------|
|      |          |                      | 6544 | 3358    | Humboldt,                                      |
| . In | AMERIKA- | Chimboraso           | 6275 | 3220    | Bouguer, la Condamine.                         |
|      |          |                      | 6587 | 3380    | Don Jorge Juan und                             |
| 1    |          | Cayambe-Urcu         | 5905 | 3030    | Bouguer, la Condamine.                         |
| 1    |          | Caryenine Citation 1 | 5954 | 3055    | H.                                             |
| I    |          | Antisana             | 5833 | 2993    | H.                                             |
| 1    |          | Antisana             | 5878 | 3016    | Bouguer.                                       |
|      |          | Cotopaxi             | 5753 | 2952    | Bouguer.                                       |
| ı    |          | Rueu-Pichineba       | 4868 | 2498    | H. (nach der Laplace'selt<br>Barometerformel.) |
| B.   |          |                      | 4816 | 2470    | Don Jorge Juan.                                |

| GEMESSENE HÖHEN.                                                          | MEERES  | -       | NAMEN                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                                           | METERN. | TOISES. | BEOBACHTER.                                   |
| Guagua Pichineha Tungurahua, nach den Ausbrü-                             | 4740    | 2432    | La Condamine.                                 |
| chen von 1772 und der großen<br>Naturrevolution von 1797.                 | 4958    | 2544    | н.                                            |
| Vorher im Jahr 1742                                                       | 5106    | 2620    | La Condamine.                                 |
| Stadt Quito                                                               | 2935    | 1506    | H. (nach der Laplace'sch<br>Barometerformel). |
| Stadt Santa-Fé-de-Bogota                                                  | 2625    | 1347    | H.                                            |
| Stadt Mexico                                                              | 3294    | 1177    | H.                                            |
| Stadt Popayan                                                             | 1756    | 901     | H.                                            |
| Stadt Cuença (Provinz Quito) .                                            | 2514    | 1290    | H.                                            |
| Stadt Loxa ( Provinz Quito ) .                                            | 1960    | 1006    | H.                                            |
| Stadt Caxamarca (Peru)                                                    | 2748    | 1410    | H.                                            |
| Stadt Micuipampa (Peru)                                                   | 3557    | 1825    | H.                                            |
| Stadt Caraccas                                                            | 810     | 416     | H.                                            |
| Meyerey Antisana (Prov. Quito)                                            | 4095    | 2101    | H.                                            |
| Popocatepec (der Vulkan von<br>Mexico).                                   | 5387    | 2764    | H.                                            |
| Itzaccihuati ( Sierra Nevada de<br>Mexico).                               | 4796    | 2461    | H.                                            |
| Sitlaltepetel oder Pico de Ori-<br>zaba (Neu - Spanien).                  | 5305    | 3722    | H.                                            |
| Nauvpantepetel oder Coffre de<br>Perote (Neu-Spanien).                    | 4036    | 2066    | н.                                            |
| Nevado de Toluca (Neu-Spanien)                                            | 4607    | 3364    | H.                                            |
| Yulkan von Jorullo, aus der<br>Ebene emporgehoben, 1759<br>(Neu-Spanien). | 1304    | 618     | н.                                            |
| Eliasberg (Nordwestküste von<br>Amerika).                                 | 5513    | 2829    | Expedition der span                           |
| Montaña de Buen - Tiempo<br>(ebendaselbst).                               | 4549    | 2334    | und Galeano.                                  |
| Vulkan von Arequipa (Peru) .                                              | 2693    | 1382    | Espinosa.                                     |
| Berg Duida, westlich von den<br>Orinoco-Quellen-                          | 2551    | 1309    | н.                                            |

| I  | GEM          | ESSENE HÖHEN.                                             |               | FLACHE,            | NAMEN                                            |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| I  | 0.0.4        | and none.                                                 | 18<br>METERR. | 1.0<br>TO 1.0 T T. | BEOBACHTER.                                      |  |  |
| ı  |              | Sattelberg (Silla) voo Caraccas.                          | 2564          | 1316               | H.                                               |  |  |
| ı  |              | Tumiriquiri , eine Sandstein-<br>kuppe in Neu-Andalusien. | 1902          | 976                | n.                                               |  |  |
| ı  |              | Gipfel der Blauen Berge von<br>Jamaica.                   | 2218          | 1138               | Edward.                                          |  |  |
| ٠I | IN DER SCHRE | : Mowna-Roa (Sandwich-Inteln)                             | 5024          | 2578               | Marchand.                                        |  |  |
| ŀ  | In Asien     | . Tumel Mezereb, Spitze des Li-<br>banon.                 | 2906          | 1491               | La Billardière (Icon-<br>plant.Syriæ,dec.I, p. 5 |  |  |
| H  |              | Ophyr (Sumatra)                                           | 3950          | 2027               | Marsden.                                         |  |  |
| H  |              |                                                           | 3705          | 1901               | Cordier.                                         |  |  |
| ľ  |              |                                                           | 3701          | 1899               | Johnstone.                                       |  |  |
| ı  | IN APRIKA    | Pico de Teyde                                             | 3689          | 1893               | Borda (onch Shukbur<br>Barometer-Formel).        |  |  |
| I  |              |                                                           | (4313)        |                    | Feuille ( geometrisch ).                         |  |  |
| ł  |              |                                                           | (4687)        | (2405)             | Heberden (geometrisch                            |  |  |
| ı  |              |                                                           | (5180)        | (2658)             | Man. Hernandez (geom                             |  |  |
| I  |              | Tafelberg                                                 | 33on          | 1693               | La Caille.<br>LaCaille, etwas ungewi             |  |  |
| I  | IN EUROPA,   |                                                           | 4775          | 2450               | Saussure ( nach Shul<br>hurgs Formel ).          |  |  |
| I  | RETTE !      | Mont - Blanc                                              | 4728          | 2426               | Pictet (geometrisch).                            |  |  |
| ļ  |              |                                                           | 4660          | 1391               | Delue ( theils geometr<br>theils barometrisch ). |  |  |
| I  |              | Mont-Rose                                                 | 4736          | 2430               | Saussure.                                        |  |  |
| ŀ  |              | Ortler, in Tyrol                                          | 4699          | 2411               | Etwas ungewifs.                                  |  |  |
| I  |              | Jungfrau                                                  | 4180          | 2145               | Tralles.                                         |  |  |
| 1  |              | Finsternhorn                                              | 4362          | 2238               | Trailes.                                         |  |  |
| ŧ  |              | Möneh                                                     | 4114          | 2111               | Tralles.                                         |  |  |
| ı  |              | Schreckhorn                                               | 4079          | 2093               | Tralles.                                         |  |  |
| ı  |              | Eiger                                                     | 3983          | 2044               | Tralles.                                         |  |  |
| ı  |              | Breitborn                                                 | 3902          | 2003               | Tralles.                                         |  |  |
| ı  |              | Großglockner, in Tyrol<br>Alt-Els                         | 3898          | 2000               | Etwas ungewiß.                                   |  |  |
| 1  |              | Aiguille du Dru                                           | 3713          | 1905               | Tralles.                                         |  |  |
| ш  |              | vigartie an Din                                           | 3794          | 1947               | Saussure.                                        |  |  |

| GEMESSENE HÖHEN.                                                             |         | FLACHE,          | NAMEN       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
|                                                                              | NETERN. | 1 #<br>1015 E #, | BEOBACHTEB  |
| Wetterhorn                                                                   | 3720    | 1909             | Tralles.    |
| Frau                                                                         | 3699    | 1898             | Tralles.    |
| Doldenhorn                                                                   | 3666    | 1881             | Tralles.    |
| Col - de - Géant                                                             | 3426    | 1758             | Saussure.   |
| Rothorn                                                                      | 2935    | 1506             | Saussure.   |
| Le Cramont                                                                   | 2732    | 1402             | Saussure.   |
| Buet                                                                         | 3075    | 1578             | Saussure.   |
| Watsmann (Oberbayern)                                                        | 2941    | 1509             | Beck.       |
| Fourche de Betta                                                             | 2633    | 1351             | Saussure.   |
| Schneeberg hey Sterning                                                      | 2522    | 1294             | Buch.       |
| Steinsalz von S. Maurice in Sa-<br>voyen.                                    | 2188    | 1123             | Saussure.   |
| Steinsalz der Wasserberge in<br>Tyrol.                                       | 1652    | 848              | Buch.       |
| Pettine, Gipfel des Gothard                                                  | 2722    | 1397             | Saussure.   |
| Fels bey Pass-Lug (Salzburg)                                                 | 2161    | 1109             | Moll.       |
| Gipfel des Brenner (Tyrol)                                                   | 2066    | 1060             | Buch.       |
| Montanvert                                                                   | 1859    | 954              | Saussure.   |
| Untersberg (Salzburg)                                                        | 1800    | 924              | Schieg.     |
| Hohestaufen (Salaburg) ,                                                     | 1793    | 920              | Schieg.     |
| Dole (Jura)                                                                  | 1648    | 846              | Saussure.   |
| Alpenpässe von Deutschland,<br>der Schweitz und Frankreich,<br>nach Italien: |         |                  |             |
| über den Mont-Cervin.                                                        | 3410    | 1750             | Saussure.   |
| über den ool de Seigne .                                                     | 2461    | 1263             | Saussure.   |
| über den grand S. Bernard .                                                  | 2428    | 1246             | Saussure.   |
| liber den col Terret                                                         | 2321    | 1191             | Saussure.   |
| über den petit S. Bernard.                                                   | 2192    | 1125             | Saussure.   |
| über den S. Gothard                                                          | 2075    | 1065             | Saussure.   |
| fiber den Mont-Cenis                                                         | 2066    | 1060             | Saussure.   |
| über den Simplon                                                             | 2005    | 1029             | Saussure.   |
| über den Splügen                                                             | 1925    | 988              | Scheuchzer. |
| über die Rastadter Tauren.                                                   | 1559    | 800              | Moll.       |
| über den Brenner                                                             | 1420    | 729              | Buch.       |
| rescue General, nördlich an der Alpen-<br>kette:                             |         |                  |             |
| Schneckoppe (Schlesien)                                                      | 1608    | 825              | Gersdorf.   |

| GEM           | ESSENE HÖHEN.                                             | MEERES  | FLACHE, | NAMEN<br>DER                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
|               |                                                           | METERS. | TOILED. | BEOBACHTER.                           |
|               | Grofse Rud                                                | 1513    | 776     | Gersdorf.                             |
|               | Tafelfichte                                               | 1150    | 590     | Gersdorf.                             |
|               | Hohe Eule                                                 | 1079    | 554     | Gersdorf.                             |
|               | Zobienberg                                                | 721     | 370     | Geradorf.                             |
|               | Brocken                                                   | 1063    | 545     | Delue.                                |
| ITALIÄNISCHE. | Gentage, südlich von der Alpen-                           |         | i       |                                       |
|               | kette :                                                   |         |         |                                       |
| -             | Ätna                                                      | 3338    | 1713    | Saussure ( nach Shu<br>burgs Formel). |
|               | Lombardischen Alpenkette                                  | 2806    | 1440    | Pini.                                 |
|               | gehörig).                                                 |         |         | _                                     |
|               | Monte-Rotondo (Corsica)                                   | 2672    | 1371    | Perney.                               |
|               | Monte-d'Oro (Corsica)                                     | 2652    | 1361    | Perney.                               |
|               | Monte-Grosso (Corsica)                                    | 2237    | 1148    | Perney.                               |
|               | Monte-Vellino (Apenninen)                                 | 2393    | 1228    | Shukburg.                             |
|               | Erix (Sicilien)                                           | 1187    | 609.    | _                                     |
|               | Monte-Cervello (Corsica)                                  | 1826    | 937     | Perney.                               |
|               | Vesuv                                                     | 1198    | 615     | Shukburg.                             |
|               | Venda, höchster Gipfel der Eu-                            |         |         |                                       |
|               | ganäen.                                                   | 555     | 285     | Graf Sternberg.                       |
|               | La Fenestra, ein Gipfel des                               |         |         |                                       |
|               | Monte - Baldo                                             | 2149    | 1103    | Graf Sternberg.                       |
|               | Monte - Maggiore , der höchste                            |         |         |                                       |
|               | Gipfel des Monte-Baldo                                    | 2227    | 1143    | Graf Sternberg.                       |
| GERIAGSKETTE  | DER PYRENAEN:                                             |         |         |                                       |
|               | Mont-Perdu, der höchste Gi-                               | 3436    | 1763    | Vidal, Réboul, Ramon                  |
|               | pfel der spanischen Pyrenäen.                             | 3356    | 1727    | Méchain, etwas ungewi                 |
|               | Vignemale, der höchste Gipfel der französischen Pyrenäen. | 3356    | 1722    | Vidal.                                |
|               | Le Cylindre                                               | 3332    | 1710    | Vidal und Réboul.                     |
|               | Maladette                                                 | 3255    | 1670    | Cordier, etwas ungewif                |
|               | Erster Thurm des Marboré                                  | 3:88    | 1636    | Vidal und Réboul.                     |
|               | Neouvielle                                                | 3155    | 1619    | Ramond.                               |
|               | Breche de Roland                                          | 2943    | 1510    | Ramond.                               |
|               | Pic du Midi.                                              | 2935    | 1506    | Vidal und Réboul.                     |
|               | ric au Midi. ,                                            | 2865    | 1470    | Méchain.                              |
|               | Le Pic long                                               | 3251    | 1668    | Ramond.                               |

## 182 ÜBERSICHT BESTIMMTER HÖHEN.

| GEMESSENE HÔHEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PLACHE,       | NAMEN          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| OBJECTION OF THE PROPERTY OF T | ES<br>METERS. | 1#<br>Y016EN. | BEOBACHTER     |  |
| Canigou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2808          | 1441          | Cassini.       |  |
| ů .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3781          | 1427          | Méchain.       |  |
| Pic du Montaigu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2376          | 1219          | Ramond,        |  |
| Port de Pinède                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2516          | 1291          | Ramond.        |  |
| Port de Gavernie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2331          | 1196          | Ramond.        |  |
| Port de Cavarère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2259          | 1151          | Ramond.        |  |
| Pafs des Tourmalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2194          | 1126          | Ramond.        |  |
| In Frangagice, nördlich von den Pyrenien :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |  |
| Montagne de Mezin (Cevennes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2001          | 1027.         |                |  |
| Mont-d'Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1886          | 968           | Delambre.      |  |
| Mont-d'Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2042          | 1048          | Cassini.       |  |
| Cantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1857          | 953           | Delambre.      |  |
| Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1935          | 993           | Cassini.       |  |
| Puy-Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1658          | 851           | Delambre.      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863          | 956           | Cassini.       |  |
| Col-de-Cabre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1689          | 867           | Delambre.      |  |
| Puv-de-Dôme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1477 .        | 758           | Delambre,      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1592          | 817           | Cassini.       |  |
| Le Ballon (Vogesen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1403          | 720.          |                |  |
| Mont S. Victor (bey Aix)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 970           | 498           | Thulis.        |  |
| In Spanjen, südlich von den Pyrensen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |  |
| Picacho de la Veletta (Sierra Ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |  |
| vada de Grenada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3249          | 1154          | Thalacker.     |  |
| Pallast von S. Ildefonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1155          | 593           | Thalacker.     |  |
| In Schweden: Kinekulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306           | 157           | Bergmann.      |  |
| IN ISLAND Snæfials Jokull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1559          | 800           | Povelsen.      |  |
| Hekla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1013          | 520           | Povelsen.      |  |
| IN SPITZBERGEN: Parnassus - Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1194          | 613           | Lord Mulgrave. |  |

ENDE.





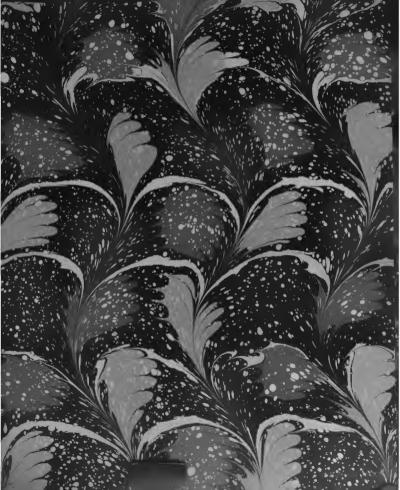

